Minzio»

dische

A STATE OF THE STA

A MARCHANT CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA

1207014

Non Section 1

See E.

S. San

- :

----

--- î. <u>स्थानः । स</u>

20:--

ಿದ್ದಾ

Cents

A TUTEL

المهاا

~ ~ ~

111 21

11251

(a. 122

- :--:-

T # 1

شنشاة سنسا

ئى ئىلىنىدىن. ئالىنىدىن ب

1.0

-:--

100

100

. . .

. . . .

. 🚅 🗣

نور المستقداري منطقا المستقدارية

ti Karan Alika

چا ..

T2...25

٩Đ

еŋ

Libanon-Pian: Präsident Gemayel stimmt einem saudischen Frieens-Plan zu, der unter anderem die Kündigung des Truppenabzug-Abkommens mit Israel von 1983 vorsieht. Die USA hatten ihn vor diesem Schritt gewarnt.

Europa der Zwei: Bundeskanzler Kohl hält eine deutsch-französische Zweier-Union für denkbar. Beim Treffen am 2. Februar habe auch Präsident Mitterrand schon konkrete Vorstellungen dafür entwickelt, verlautet aus dem Kanzleramt. In Frankreich zeigen Meinungsumfragen ständig zunehmende Symphatie für Deutsch-

Arbeitszeit: Der Arbeitnehmerflügel der Union setzt sich deutlich von der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zur Einführung der 35-Stunden-Woche ab. und fordert, alle Formen der Arbeitszeitverkürzung zu prüfen.

Reagan über Tschernenko: Die neue Kreml-Führung mache anscheinend den Versuch, "die blo-Be Rhetorik langsam aufzugeben" und einen echten Dialog zu führen, erklärt der Präsident. (S. 8)

Strauß: Syrien hat nach Angaben des CSU-Vorsitzenden nicht die Absieht, Libanon zu annektieren. Allerdings werde ein besonders enges bilaterales Verhältnis angestrebt. Strauß sprach gestern in Damaskus mit Ministerpräsident Kasem. (S. 1)

Beziehungen: Gegenüber der "DDR" müsse es beim Prinzip Leistung und Gegenleistung bleiben, erklärt Staatsminister Jenninger. (WELT-Gespräch S. 4)

Asyl: Das Verwaltungsgericht Berlin hat dem Türken Kemal Altun, der sich im vergangenen August während des Verfahrens um Anerkennung als Asylberechtigter das Leben nahm, jetzt post-hum Asyl gewährt. (S. 8)

Polen: Primas Glemp hat den wegen seiner Sympathien für die "Solidarität" von der Regierung angefeindeten Warschauer Priester Mieczysław Nowak in eine Landgemeinde versetzt. (S. 8)

Heute: Bundestinanzhof fallt Urteil über Investitionshilfeabgabe. - Mitterrand zu Gesprächen über die EG in Kopenhagen.

# Schweizer Doppel-Erfolg

- Olympiasieger in der Abfahrt wurde der Amerikaner Bill Johnson.
- **S.14**  Doppel-Erfolg für die Schweiz in der Damen-Abfahrt: Es siegte Michaela Figini vor Maria Walliser.
- Erfolgreichster Eisschnelläufer in Saraievo ist der Kanadier Gaetan Boucher: zweimal Gold, einmal Bronze. Gestern gewann er über 1500 Meter.



### WIRTSCHAFT

Rentenversicherung: Mit einem Milliarden Träger des Wachstums Fehlbetrag von fünf Milliarden DM wurde im vergangenen Jahr ein neuer Tiefstand erreicht. 1982 lag das Defizit bei gut einer Milliarde DM, 1981 und 1980 wurden Überschüsse von jeweils knapp drei Milliarden erzielt.

Steuerlast: Von den 1983 zusätzlich verdienten 9,4 Milliarden DM verblieben den deutschen Arbeitnehmern netto nur 400 Millionen Wirtschaftsforschung. (S. 1)

Daimler Bens: Der Konzernumsatz stieg 1983 um 2,5 Prozent auf (151,7). Dollarmittelkurs 2,6765 39,9 Milliarden DM, der Umsatz (2,6950) Mark. Goldpreis pro Feinder AG um 3,4 Prozent auf 32,2 unze 383,10 (383,00) Dollar.

war mit plus 12,5 Prozent erneut der Pkw-Bereich (S. 11)

Großbritannien: Die Staatsausgaben sollen in den nächsten drei Jahren nur noch in Höhe der Inflationsrate steigen und damit real stagnieren, geht aus einem Weiß-buch des Schatzkanzlers hervor.

Börse: Große Aufträge aus dem Ausland führten an den Aktienwerten zu sehr festen Kursen. Der Rentenmarkt war weiter freundlich. WELT-Aktienindex 153,6

#### ZITAT DES TAGES



99 Was wir in dieser Frage brauchen, ist nicht Streikbereitschaft, sondern Kompromißbereitschaft

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zur Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche FOTO: WERNER SCHURING

#### KULTUR

Berlinale: Mit dem jüngsten Film des Italieners Ettore Scola, "Le bal", werden heute die 34. Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet: ein ebenso amüsanter wie trauriger Film, atmosphärisch dicht mit Augenblicken großer Zärtlichkeit. Ein glänzender Auftakt der Berlinale mit 24 Spielfilmen aus 18 Ländern. (S. 17)

Cimarosa: Ausgrabungen alter Opern scheinen aussichtsreich. In Bremen traute man Cimarosas gefällig-locker gefügter Musik und der rührenden Geschichte der "Italienerin in London" neue Lebenskraft zu. Das Theater am Goetheplatz brachte die zweiaktige Originalfassung von 1779 wieder ans Licht. (S. 17)

#### **AUS ALLER WELT**

Herstatt-Urteil: Wegen betrugerischen Bankrotts in drei Fällen sowie Untreue ist der frühere Bankier Ivan Herstatt in Köln zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

worden. (S. 18)

Kumpel konnten nach acht Stunden befreit werden.

solidation 1000 Meter tief unter

Geröllmassen verschütteten Berg-

leuten fehlte gestern noch jegli-

ches Lebenszeichen. Fünf weitere

Grubenunglück: Von den fünf auf der Gelsenkirchener Zeche Controllen. Minus 2 bis plus 4 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Gipfel, nicht Maul- Forum: Personalien und Leserwurfshügel. H. Barth über Begeg-nungen der Supermächte S.2 WELT. Wort des Tages S.7

New York: August Everding - die Fußball: Kaum neue Erkenntnis-Met ruft den ersten Mann, der S. 3

stets Zweiter ist

Von Peter Philipps Ausschuß: MAD-Chef Behrendt Verwirrung: Der Kameval in Niz-

Kießling verschärft haben S.4

Gewerkschaften

se für Jupp Derwall nach dem 3:2 gegen Bulgarien

Umfrage: Der Europäer, ein Privatmann jenseits der Extreme – der sebönste Mann aus der Mietskaserne ·

soll Ermittlungsberichte im Fall za wird hundert Jahre alt - oder etwas älter

Thatcher: Die Cheitenham Affare Reise WELT: Casas Antigas in wird zur Kraftprobe auch mit den Portugal, Urlaub mit herrschaftli-S.6 chem Flair

# Shultz: Syrien stellt uns in Libanon vor schwierige Wahl Gemayel will Truppenabzugs-Abkommen mit Israel aufkündigen

rtr/dpa Washington Der Sprecher des US-Präsidialamts, Larry Speakes, hat in Washington bestätigt, daß der libanesische Präsident Gemayel einem von Saudi-Arabien ausgearbeiteten Acht-Punkte-Plan zugestimmt hat, der unter anderem eine Aufhebung des Truppenabzugs-Abkommens mit Israel und die Einsetzung einer UNO-Truppe für den Libanon vorsieht. Einzelheiten wollte der Präsidiumssprecher nicht nennen. Er betonte jedoch, jetzt sei Syrien am Zug. Die US-Regierung habe "Probleme mit gewissen Elementen des Plans". Falls Damaskus wirklich Zusagen für eine Lösung mache, könnte es unter Umständen Möglichkeiten zur Bewältigung der Krise geben.

TH KIELINGER Washington In Washington hat sich Resignation darüber breitgemacht, daß die Dinge in dem kriegszerstörten Land von den Vereinigten Staaten derzeit nicht mehr gesteuert werden können. Noch bevor die jüngste Entwicklung in Beirut bekanntgeworden war, trat Außenminister Shultz unerwartet vor die Presse um die Regierung Gemayel an die Folgen zu erinnern, die mit der Aufkündigung des Abkommens zu erwarten wären. "Diejenigen, die dies Paket aufgeben wollen, müssen die volle Verantwortung dafür tragen, alternative Formeln für den Rückzug Israels zu finden." Ohne es näher auszuführen, deutete Shultz hier die Meinung der Administration an, daß solche alternativen Formeln kaum zu finden seien. Dies könne möglicherweise eine Dauerbesetzung des libanesischen Südens, de zu einem bevorzugten Ziel der Antifacto also die Teilung des Landes bedeuten.

Das Abkommen beschrieb nicht nur die Konditionen des israelischen Truppenrückzugs und der zukünftigen Sicherung entlang der li-banesisch-israelischen Grenze. Es machte Libanon nach Ägypten zum zweiten arabischen Staat, der mit Jerusalem den Zustand des Krieges für beendet erklärte. Außerdem sehen die Vertragsbedingungen vor, daß beide Staaten bald in Verhandlungen zur Normalisierung ihrer Beziehungen eintreten sollten.

Von Anfang an ist dieser Vertrag in das Kreuzfeuer der innerlibanesi-

#### SEITE 2: Der Westen und Gemayel

schen Politik gekommen, dazu heftig befehdet von Syriens Präsident Assad. Kritiker - in Israel wie auch in den USA - erklärten bereits im Mai 1983, daß die Regierung Gemayel mit einer so weitreichenden Verpflichtung wie in den Texten ausgesprochen wahrscheinlich innenpolitisch überfordert sein müsse. Das Abkommen übersprang praktisch den Prozeß der innerlibanesischen Einigung, indem es vorab ein Fait accompli 211 schaffen versuchte, an dem sich die Versöhnungsbestrebungen innerhalb Libanons zu orientieren haben wür-

In Wirklichkeit passierte genau das Gegenteil: Das Abkommen mit Israel wurde zum Brennpunkt der innenpolitischen Verhärtung in Libanon und Gemayel-Krafte. Auch für Israel hatten die unterschriebenen Texte nie praktische Bedeutung bekommen, da Jerusalem sich in einem an Washington gerichteten Begleitschreiben zu dem Abkommen ausbedingte, seine Truppen nur dann aus Libanon abziehen zu müssen, wenn auch Syrien gleichzeitig seine eigenen Kräfte abziehen würde. Damaskus aber hat ein solches Junktim immer abge-

Shultz gab öffentlich zu, daß sich in Libanon für die USA "eine neue Lage" darstelle, die "durch militärischen Druck auf die legitime Regierung herbeigeführt\* worden sei. Diese "von Syrien unterstützte Gewalt gegen die Regierung in Beirut stellt uns vor eine schwierige Wahl", urteilte der Außenminister, ohne auszuführen, wie diese Wahl genau aus-

Nach Ansicht von Beobachtern kann damit nur die Möglichkeit gemeint sein, entweder noch stärkeren amerikanischen Feuerschutz für eine immer verlorener aussehende Regierung in Libanon zu geben, oder die libanesischen Kräfte sich praktisch allein arrangieren zu lassen, ohne weitere amerikanische Einmischung. Da die erste Option so gut wie ausgeschlossen werden muß, scheint alles auf eine Beendigung der direkten US-Involvierung in Libanon hinaus-

Indirekt deutete dies auch Präsident Resean in einem Interview mit ausgewählten amerikanischen Be-• Fortsetzung Seite 8

#### DER KOMMENTÄR

# Was übrigbleibt

Cchon der biblische Zehnt als Obergrenze der Steuerbelastung war nicht ohne Murren zu erheben. Gemessen am heutigen Zugriff des Fiskus ist der Zehnt von paradiesischer Milde, denn heute haben wir daraus nicht selten das Ganze gemacht.

Wenn von 9400 Millionen Mark zusätzlicher verdienter Einkommen lediglich 400 Millionen - also vier Prozent - übrigbleiben, wie das Ifo-Institut errechnete, dann wurde 1983 ein trauriger Rekord erreicht. Eine derartige Abgabenpolitik weiter zu dulden ist aus mehreren Gründen fahrlässig.

Die sogenannte Grenzbelastung, also der staatliche Zugriff auf die jeweils zusätzlich verdiente Mark, entscheidet über wesentliche Antriebskräfte der Wirtschaft, letztlich auch über Arbeitsplätze. Wenn Arbeitnehmer oder Selbständige nicht mehr zu motivieren sind, mehr zu leisten oder einen neuen Auftrag hereinzuholen, weil unter dem Strich wenig oder kaum etwas übrigbleibt, so entspricht dies einer Politik des Wachstumsverzichts. Arbeitsplätze sind aber nur zu schaffen, wenn alle im Betrieb die begründete Erwartung hegen, daß sich ihre Anstrengungen auszahlen.

Die um sich greifende Steuerverdrossenbeit enthält auch ein gerüttelt Maß an Staatsverdrossenheit. Auf Dauer ist dies so wenig hinnehmbar wie die offenbar gezielte Förderung der Schattenwirtschaft, in der bekanntlich emsige Vollbeschäftigung herrscht.

Daß gerade unter dieser Regierung der Staat "mit bisher nicht gekannter Härte" (Ifo) in die Lohntüten greift, ist mehr als eine läßliche Sünde der Finanz- und Wirtschaftspolitik Gewiß sind die Grenzen der Belastbarkeit nicht objektiv zu bestimmen; aber es muß zu denken geben, wenn Bürger bei Steuerdelikten so gut wie kein Unrechtsbewußtsein mehr empfinden. Dem "Kavaliersdelikt" wird sogar Bewunderung gezollt.

Die alarmierenden Zahlen geben dem Projekt Steuerreform, die noch in den achtziger Jahren erfolgen soll, zusätzliche Dringlichkeit. Es sei an die Feststellung eines Regierungsmitglieds erinnert, wonach der beste Aufbewahrungsort von Geld die Tasche des Bürgers darstellt. Wenn zuviel in zweitbeste Kanäle fließt, wird es auch nur eine zweitbe-Beschäftigungspolitik ste

# Strauß wirbt in Syrien für US-Politik

Der CSU-Vorsitzende plant auch Reise nach Saudi-Arabien / "Keine politische Initiative"

DW. Damaskus Der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauß hat nach seinen Gesprächen mit Mitgliedern der syrischen Führung die Einschätzung wiedergegeben, daß Damaskus "keine Ambitionen zur Annexion von Territorium in Libanon hat". Seine Gesprächspartner - darunter Außenminister Abdel. Halim Khaddam und Verteidigungsminister Mustafa Tlass, hätten ihm versichert, es solle "kein Großsyrien" geben. Man denkt nicht daran, Libanon zu inkorporieren."

Die Absichten der Führung in Damaskus beschrieb der CSU-Vorsitzende so: Syrien strebe zu Libanon ein besonderes Verhältnis an, das weitergehend als zu jedem anderen arabischen Staat sein solle. Bei den Unterredung habe er "alles getan", um Vorurteile gegen die amerikanische Politik abzubauen. Ein urspringlich bereits für gestern vormittag geplantes Treffen mit Staatspräsident Assad mußte auf den Abend

verschoben werden, weil der Staatschef, wie es hieß, wegen der Libanon-Krise ausgelastet war.

Auf Verstimmungen in Bonn über die kurzfristige Unterrichtung der Bundesregierung angesprochen, sagte der CSU-Vorsitzende in Damaskus: Manche Leute ziehen es vor, Geschichten und Probleme aus nichts zu machen. Ich bin nicht in einer politischen Mission hier... und

#### SEITE 3:

ich meine wirklich nur, den Standpunkt Syriens im Hinblick auf die Geschehnisse in Libanon zu hören." Er fügte hinzu, daß es seiner Ansicht nach keine Probleme zwischen Syrien und der Bundesrepublik Deutschland gebe. Strauß verneinte energisch, daß er in der Nahost-Frage irgendeine politische Initiative er-

Landesbank mit privater Beteiligung?

Vorstoß der Mainzer CDU-Landtagsfraktion / Gegen Kapitalerhöhung aus Haushaltsmitteln

Dahinter steckt eine spürbare Ver-

ärgerung unter den CDU-Parlamen-

tariern darüber, daß durch den Kapi-

talbedarf der Landesbank (die wie

die meisten anderen je zur Hähte

vom Land und von den öffentlichen

Sparkassen getragen wird) in Höhe

von insgesamt 250 Millionen Mark

die relativ geringe frei verfügbare Fi-

nanzmasse des Landeshaushalts auf

SEITE 2:

Landesbank, tellprivat

Jahre hinaus gebunden werden

könnte. Obwohl ein direkter Zusam-

menhang mit der Kapitalerhöhung

keineswegs erwiesen ist, spielen at-mosphärisch dabei natürlich die Vor-

gange um die Mainzer Firma Deut-

sche Anlagen Leasing (DAL) eine Rolle. Hier drohen der zu 26,6 Pro-

zent an der DAL beteiligten und teil-

weise auf noch nicht ganz geklärte

Weise stark engagierten Landesbank

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident will dem-

nächst nicht nur Saudi-Arabien besuchen, er erwähnte, daß ihm auch Einladungen aus Angola, Mozambique und der Volksrepublik China vorlägen und er ihnen mit Sicherheit folgen werde. - Mit Ironie äußerte sich der außen-

politische Experte der FDP-Fraktion, Helmut Schäfer. Strauß habe eine "unbändige Lust" zur Außenpolitik. Es würde ihn nicht überraschen, wenn der CSU-Vorsitzende demnächst eine Einladung nach Nicaragua annähme. Oppositionsführer Hans Jochen Vogel (SPD) sagte zu der fehlenden Absprache der Strauß-Reise, ein solches Verfahren sei unmöglich. Vogel räumte ein, daß die Lösung des Konflikts in Libanon ohne die Beteiligung Syriens nicht möglich sei. Die Bundesregierung müsse sich fragen lassen, ob sie hier Versäumnisse begangen habe.

voraussichtlich Verluste in Höhe von

Schon die erste Tranche der Kapi-

talerhöhung (60 Millionen Mark, von denen das Land die Hälfte aufbrin-

gen muß) wird, streng genommen, nicht aus dem Haushalt finanziert.

Vielmehr treten die rheinland-pfälzi-

schen Sparkassen zugunsten des

Landes an die Landesbank ihre soge-

nannten Ausgleichsforderungen an

die öffentliche Hand ab, die seit der

Währungsreform 1948 bestehen und

bei geringer Verzinsung normaler-

weise bis 1993 getilgt werden müß-ten. Das Land übernimmt dafür die

Mit dieser Transaktion, die 1971

bereits einmal praktiziert wurde,

kommt der Finanzminister im Endef-

fekt günstiger davon, als wenn er die

anteilige Summe sofort auf den Tisch

blättern würde. Die CDU-Fraktion

will jedoch sicherstellen, daß jede

**A** Fortsetzung Seite 8

Verzinsung der Forderungen.

etwa 100 Millionen Mark.

### "Honecker wird **Spielraum** ausschöpfen"

Das Prinzip "Leistung und Gegenleistung" muß nach Auffassung von Staatsminister Philipp Jenninger (Bundeskanzleramt) bei einem neuen Kreditwunsch der "DDR" gewahrt bleiben. Alles andere, sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit der WELT, ware innenpolitisch nicht durchzusetzen

Jenninger sprach von Erfolgen, die die Bundesregierung in ihrer Politik on Anfang Februar verlassen können. gegenüber Ost-Berlin erzielt habe. Er nannte die wiederaufgenommenen Kulturverhandlungen und eine Viel-zahl praktischer Erleichterungen. Die innenpolitische Position des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden und SED-Chefs Erich Honecker hält der Staatsminister für sehr stark.

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, vertrat die Auffassung, Honecker werde auch nach dem Führungswechsel in Moskau seinen Handlungsspielraum zur Verbesserung des deutschdeutschen Verhältnisses ausschönfen. Dieser Spielraum sei zwar begrenzt, aber "wahrscheinlich größer, als manche im Westen annehmen\* erklärte Windelen dem "Hamburger Abendblatt". In diesem Jahr gehe es darum, auf dem Felde gemeinsamer Interessen Fortschritte zu erzielen. Der Minister erwähnte den Umweltschutz. "Schwefelsaure Rauchgase, die von Westen nach Osten und von Osten nach Westen gehen, lassen sich durch Stacheldrähte und Schießbefehl nicht aufhalten. Solche Probleme sollten wir vernünftigerweise gemein-

nächst nicht zu erfahren.

Seite 4: Bonn fordert Gegenleistungen

### "Sacharow an der Schwelle zum Zusammenbruch"

Das sowjetische Dissidenten-Ehepaar Sacharow sei physisch "am Ende", berichtete eine enge Bekannte des vor vier Jahren nach Gorki verbannten Wissenschaftlers und Friedensnobelpreisträgers Andrei Sacharow und dessen Ehefrau Elena Bonner in einem Interview der BBC.

Natalia Gesse - eine Schriftstellerin aus Leningrad - hatte die Sowjetunium Verwandte in den USA zu besuchen. In den vergangenen Jahren war es ihr immer wieder gelungen, heimlich Kontakt zu Sacharow aufzunehmen. So erfuhr sie, welches Ausmaß die vom Kreml gesteuerte Haß- und Hetzkampagne erreicht und welche Auswirkungen sie auf die Opfer hat. Frau Gesse: "Die Folgen sind

höchst beklagenswert. Elena und Andrej müssen in Gorki wortwörtlich befürchten, gesteinigt zu werden. Man bedroht sie auf offener Straße mit geballten Fäusten. Man beschimpft sie als Verräter. Kriegshetzer, Juden. Man beschädigte ihr Auto und bespritzte es mit Obszönitäten." Der ständige Psychoterror habe da-

zu geführt, "daß diese beiden Menschen an der Schwelle des Zusammenbruchs stehen." Der sowjetische Regimekritiker Ju-

ri Orlow ist vergangene Woche nach Verbüßung einer siebenjährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen und für fünf Jahre in Verbannung geschickt worden. Das haben westliche diplomatische Kreise bestätigt. Wo Orlow die fünf Jahre Verbannung verbringen wird, war zu-

# Der Fiskus kassiert wie nie zuvor

Nea/cd. Mainz

Mit der Landesbank Rheinland-

Pfalz in Mainz soll zum erstenmal in

der Bundesrepublik Deutschland ei-

ne öffentliche Bank auch für private

Beteiligungen geöffnet werden. Dies ist eine erklärte Absicht der CDU-

Mehrheitsfraktion im rheinland-pfäl-

zischen Landtag. Ein entsprechender Antrag der

CDU spricht zwar zunächst vorsich-

tig nur davon, die Landesregierung

solle "die Möglichkeit einer finanziel-

len Beteiligung Privater" prüfen und

dem Parlament bis zum Jahresende

1984 darüber berichten. Überra-

schend hat jedoch der CDU-Frak-

tionsvorsitzende Hans-Otto Wilhelm

in der Haushaltsdebatte des Land-

tags diese Absichten jetzt erheblich

konkreter formuliert. Die Landes-

bank, sagte er, könne nicht damit

rechnen, daß eine von ihr gewünsch-

te Kapitalerhöhung auch künftig aus

Haushaltsmitteln des Landes finan-

ziert wird.

Der Staat griff 1983 den Arbeitneh-mern so tief in die Tasche wie noch nie. "Mit bisher nicht gekannter Härte" kassierten Fiskus und die steuerrechtlich angekoppelten Kirchen so-wie die Sozialversicherung nach einer Analyse des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Von den 1983 zusätzlich verdienten 9,4 Milliarden Mark verblieb den deutschen Arbeitnehmern netto mit 400 Millionen Mark "kaum ein roter Hel-

Sechs Milliarden DM gingen für Lohn- und Kirchensteuer sowie die Zwangsanleihe" weg und drei Milliarden DM für die Sozialabgaben. Dadurch stieg die Belastung jeder zusätzlich verdienten Mark mit öffentlichen Abgaben (Grenzbelastung) gesamtwirtschaftlich gesehen von 83 auf 96 Prozent. Unverheiratete und Doppelverdiener trugen die schwerste Last. Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Pro-Kopf-Lohnentwicklung. Hier errechnete Ifo eine Grenzbelastung von 57,2 Prozent (Vorjahr 56,9 Prozent). Auch dies sei ein "historischer Höchststand". Von jeder zusätzlichen Mark kassierte der Fiskus 31,3 Pfennig, die Sozialversi-cherung 21,4 Pfennig, für die Kirchen und Sonderabgaben entfielen noch-

mals 4,5 Pfennig. Die zu Beginn des Jahres 1983 gehegte Befürchtung, die Lohnsteuerlast werde kräftig steigen, wurde - so Ifo - nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Die schon außerordentlich hoch angesetzte Steuerschät-

zung erwies sich sogar noch als zu niedrig. Pro Milliarde Mehrverdienst standen dem Staat 960 Millionen DM zur Ausgabendeckung und Defizitfi-

nanzierung zur Verfügung. Wenn eine Steuer-Durchschnittsbelastung von beispielsweise 15,5 Prozent gehalten werden soll, müßte, so das Institut, schon 1985 eine Änderung des Tarifs eine Steuerentlastung bringen, die den Staat 20 Milliarden Mark kosten würde. Das bisher von Bonn genannte Entlastungsvolumen entspreche einer Durchschnittsbelastung von 17,5 Prozent. Ifo empfiehlt, bei einer Reform die Steuerbemes sungsgrundlage so breit wie möglich und die Steuerlast so tief wie möglich anzusetzen, um heimliche Steuererhöhungen aufgrund von Inflation und Progression gering zu halten.

#### HH-EPPENDORF · MANSTEINSTR. 33 **VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN**

z.B. 2 Zi., ca. 59 m², Gesamtaufwand 178 887,-



● Erforderi. Eigenkapital 17 889,-● 5 Jahre Mietgarantie

● Ein Topobjekt f
ür Kapitalanleger ● Steuerlich absetzbare Werbungskosten, bezogen auf das 10% ige Eigenkapital: ca. 289%

BITTE AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ANFORDERN · WEITERE OBJEKTE AUF ANFRAGE.

Tel. 040/389 51 13

Grundstücksgesellschaft mbH, Palmaille 75, 2 HH 50

# DIE WELT

# Straßburger Planspiele

Von Ulrich Lüke

Die Europaabgeordneten haben den Sprung nach vorn gewagt. Doch gehört nicht viel Prophetie zu der Behauptung, daß sie ins Leere springen werden. Mit einer soliden Mehrheit verabschiedeten die Straßburger Parlamentarier den Vertragsentwurf für eine Europäische Union, für eine richtiggehende europäische Verfassung. Mehr Kompetenzen für ihr eigenes Parlament, mehr Aufgaben für Europa – das soll die Gemeinschaft aus ihrer Agonie herausführen.

Wer gesehen hat, welches Schicksal der ähnliche Plan der Außenminister Genscher und Colombo gehabt hat, muß fragen, wieviel Illusionisten da in Straßburg eigentlich zusammengekommen sind. Wie sollen sich nationale Regierungen zu einer so weit reichenden Reform durchringen können, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, die aktuellen Probleme der Gemeinschaft zu lösen - wenn sie nicht einmal bereit sind, eigene Versprechen einzulösen. Denn vor zwölf Jahren waren es eben diese Regierungschefs, die feierlich verkündeten, bis 1980 werde die Europäische Union verwirklicht sein. Vier Jahre drüber und kein bißchen weise...

Doch wer nur pragmatisch argumentiert, verkennt dreierlei. Erstens war den Parlamentariern zu Recht unwohl bei dem Gedanken, ständig nur zu kritisieren, selbst aber keine Alternativen auf den Tisch zu legen. Sie haben früher zu den aktuellen EG-Problemen Vorschläge eingebracht, sie haben das jetzt mit ihrem Verfassungsentwurf geleistet. Zweitens wäre die aktuelle EG-Krise so nicht entstanden, gäbe es die Europäische Union schon heute. Und drittens: Wenn die Politiker aller Couleur ihre Sonntagsreden ernst nähmen, müßte der Straßburger Entwurf ohne Korrekturen alle nationalen Parlamente passieren.

Dem Bürger im kommenden Europa-Wahlkampf am Beispiel des Verfassungsentwurfs diese Kluft deutlich zu machen, allein das rechtfertigt schon die Mühe der Europaabgeordneten. Schließlich bleibt ja auch die Hoffnung, daß es Helmut Kohl und François Mitterrand mit ihren vagen Andeutungen ernst meinen, spätestens nach der Europawahl tatsächlich den Sprung in ein Europa "der zweiten Generation" zu wagen.

# Landesbank, teilprivat

Von Claus Dertinger

Ob hinter dem Vorstoß der rhein-pfälzischen CDU für eine Teilprivatisierung der Landesbank in Mainz nur politischer Verdruß wegen mancher nicht gut gelaufener Geschäfte steht oder eine langfristige Strategie, wie sie auch immer wieder einmal in der FDP ventiliert wird, läßt sich noch nicht ganz übersehen. Tatsache ist jedoch: Privatisierung öffentlichen Vermögens ist "in".

Damit kann auch die Mainzer Unions-Initiative allgemeines politisches Gewicht bekommen. Ob und in welcher Form einmal die private Beteiligung an Landesbanken praktikabel gestaltet werden kann, steht in den Sternen. Auf jeden Fall brächte eine Umwandlung der Landesbanken von Anstalten des öffentlichen Rechts in Aktiengesellschaften auch bei praktisch bedeutungslosem Einfluß privater Beteiligter eine Gewichtsverschiebung nicht nur im Verbund der Sparkassenorganisation mit sich, sondern in der Wettbewerbslandschaft des Kreditgewerbes überhaupt. Die Landesbanken würden wohl ihre immer noch relativ starke Position innerhalb des öffentlich-rechtlichen Kreditgewerbes verlieren, eine Entwicklung, bei der nicht nur die privaten Großbanken lachende

Auch in der Sparkassenorganisation selbst ist die Stellung der Landesbanken nicht mehr unumstritten, seit manche ihrer Geschäfte nicht mehr die erhofften Gewinne, sondern Verluste eingefahren haben. An der Basis, bei den Sparkassen, hat sich mancher Unmut aufgestaut. Und nicht wenige große Sparkassen fühlen sich stark genug, sich in den ursprünglich den Landesbanken vorbehaltenen geschäftlichen Gefilden zu tummeln. Insofern wäre eine Teilprivatisierung von Landesbanken vielleicht Wasser auf die Mühlen mancher Sparkassenleute.

Bei alledem bleiben viele Haken, sparkassenpolitisch wie auch juristisch-technisch. Für Landespolitiker muß das freilich kein Hinderungsgrund sein, darüber nachzudenken, wie man Haushaltsmittel für Kapitalerhöhungen seiner Landesbank sparen kann.

### Urteil für Altun

Von Enno v. Loewenstern

7 unächst hört es sich verblüffend an: Das Verwaltungsge-Lricht Berlin habe dem Türken Cemal Kemal Altun, der am 30. August durch einen Sprung aus dem Fenster des Gerichtssaals Selbstmord beging, jetzt Asyl gewährt. Asyl für einen

Juristisch ist der Vorgang freilich anders. Das Verwaltungsgericht hatte in der Sache selber nach dem Tode des Betroffenen nicht mehr zu entscheiden. Aber es hatte zu klären, welcher Seite des Prozesses die Kosten des Verfahrens zur Last fielen. Das ist ein summarisches Verfahren, in dem die Prozeßaussichten bewertet werden; diejenige Seite, die vermutlich verloren hätte, muß die Kosten tragen. In diesem Fall wurden die Kosten dem Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten auferlegt.

Nach Angaben von Altuns Anwalt kam das Gericht zu dem Schluß, daß Altun im Falle einer Rückkehr "mit beachtlicher Sicherheit politische Verfolgung gedroht hätte". Das Gericht nannte dafür Gründe. Bis zur Anfrage der deutschen Behörden sei offenbar kein türkischer Haftbefehl gegen Altun ausgestellt worden, und Akten seien auch dann nicht berichtigt worden, als ein türkisches Gericht den darin enthaltenen Belastungen Altuns keinen Glauben schenkte.

Dies alles sind, wie gesagt, summarische Feststellungen; sie reichen gewiß nicht aus, um heute zu sagen, wie der Fall Altun vor der deutschen Justiz rechtskräftig geendet hätte. Es reicht aber aus, um festzustellen, daß Asylfälle in diesem Lande nicht leichtfertig behandelt werden. Es reicht auch für die bittere Einsicht, daß der unglückliche junge Mensch, dessen Motive ja nicht genau bekannt sind, allem Anschein nach in grundloser Panik handelte. Und schließlich bleibt zu vermerken, daß die interessierten Kreise, die aus dem Tode eines Menschen Kapital gegen eine ungeliebte Regierung zu schlagen suchten, wieder einmal voreilig waren.



Tiefes Vertrauen in Sicht

# Gipfel, nicht Maulwurfshügel

Von Heinz Barth

Je hurtiger die Weltpolitik von Gipfel zu Gipfel hüpft, desto schwerer fällt es ihr, sich auf einer gemeinsamen Talsohle wiederzufinden – kapp über Normalnull.

Der Geist der Staatskunst, heißt es, schwebt gem über Höhen wie denen von Camp David, wo die Luftwürzig und dem Kreislauf der Politikan behömmt ich Wirzig und den Kreislauf der Politikan behömmt ich Wirzighliche tiker bekömmlich ist. Wirkliche Gipfel, der Name besagt es, sind nur mit dem Steigeisen der Supermächte zu erklimmmen.

Da mag uns einiges bevorstehen, nähme man die Beglückung ernst, die sich in westlichen Kabinetten nach den ersten Kontakten mit dem neuen Hauswart des Kreml auszubreiten beginnt. Um seine Gesundheit darf gezittert werden. Ist sie haltbar genug, damit ihm Zeit bleibt, zu lernen, wie man vor den diplomatischen Türen der So-wjetunion kehrt? Er hat sich bei seinem Debüt nicht als globaler Überflieger dargestellt. Gleichwohl ist schon jetzt das nervose Scharren diverser Kreml-Beobachter zu vernehmen, die beiderseits des Atlantik Ausschau nach einem alsbal-

digen Gipfeltreffen halten. Der neue alte Mann der Sowjetführung zeigte sich bei den Trauerfeiern für seinen Vorgänger gegenüber der Kondolenz-Riege aus dem Bereich der NATO aufgeschlossener, als zu erwarten war. Ist die Dialogbereitschaft, die einige sei-ner Besucher herauszuhören glaubten, Grund zu der Erleichterung, die sich im Westen immer verbreitet, wenn die Macht im Kreml umgeschichtet wird? Was eigentlich hat sich geändert? Man hat es weiterhin mit der gleichen kollektiven Führung zu tun, die in den knappen fünfzehn Monaten der Andropow-Āra und schon in der letzten Phase Breschnews die Linie bestimmt hatte.

Das kann aber nur bedeuten, daß angesichts der Unerfahrenheit Konstantin Tschernenkos die au-Benpolitischen Entscheidungen des Politbüros noch mehr als bisher von der Routine Andrej Gromykos, des dienstältesten Außenministers auf der internationalen Bühne, vorgeformt und beeinflußt werden. Dies ist nicht die Zeit für Super-Gipfel. Eher für Mini-Gipfel der Außenminister. Aus russischer Sicht werden damit Gipfelbegegnungen auf höchster Ebene bis auf weiteres entbehrlich, wenn nicht gar unerwünscht. Grobe Mißgriffe

wie die der amerikanischen Diplomatie, die in Wien zweimal - bei den Treffen unfertiger Präsidenten mit Chruschtschow und später mit Breschnew - sehenden Auges in außenpolitische Niederlagen hineinschlitterte, wird sich die Sowjet-union nicht leisten.

Von dem genius loci Wiens können die heutigen Großmächte schon deshalb nicht profitieren, weil ihnen außer dem Stil der Kabinetts-Diplomatie, der Metter-nich und die Altmeister des Wiener Kongresses verband, noch eine andere Gemeinsamkeit fehlt. Sie haben, anders als die Wiener Legitimisten, völlig verschiedene Vorstellungen von Recht und Gesellschaft. Jene besaßen, was man heute mit einem Kennedy-Modewort ein "grand design" zu nennen pflegt, eine die damaligen europäischen Verhältnisse auf Jahrzehnte stabilisierende Zielvorstellung.

Die Staatsmänner, die sich heute auf sogenannten "Gipfeln" begegnen, verstecken in einem wolkigen Palaver nur Gegensätze, von denen sie genau wissen, daß sie auf diesem Weg nicht beizulegen sind. In der kegei negt es auch am Mangei an Vorbereitung. Der Wiener Kongreß war die am besten vorbereitete Konferenz, die jemals Problemen von solcher Größenordnung gegenüberstand – darum vermochte sie diese Probleme auch zu lösen. Zu einem Gipfel gehört, was man mit einem altmodischen Wort Eleganz zu nennen pflegt. Oder, wenn diese nicht zu haben ist - und



Als Gipfel noch gründlich vorberei-

sowjetische Gesprächspartner sind selten elegant - ein Minimum an vorausschauender Abstimmung, um das bei spektakulären Staatsmänner-Begegnungen enorme Risiko späterer Enttäuschungen ab-

Richard Nixon, der beste Außenpolitiker unter den US-Präsidenten dieses Jahrhunderts, wußte schon, warum er Gipfeltreffen mißtraute, deren Ergebnisse nicht vorher in ihren kleinsten Einzelheiten feststanden. Je häufiger Henry Kissinger an großen Entscheidungen beteiligt war, um so mehr entwickelte er sich von einem Showman zum Techniker einer perfektionierten Geheimdiplomatie.

Die Erwartungen, die sich mit einem Gipfel verbinden, sollten unteilbar sein. Sie waren es bei keiner der Begegnungen, die seit dem Zweiten Weltkrieg stattfanden. Sie konnten es nicht sein, weil sich an sie einseitige Hoffnungen des We-stens knüpften, die von der sowjetischen Rhetorik ermutigt, aber durchaus nicht geteilt wurden. Mit der viel geschmähten Schärfe, die setzung mit der Sowjetunion brachte, hat sich die Basis des Dialogs und mit ihr auch die Voraussetzung für eine Giofeldiplomatie verändert, auch wenn die Zeit für sie noch nicht gekommen scheint.

Rhetorik steht fortan gegen Rhetorik. Immerhin hat die des Präsidenten dazu beigetragen, daß die westliche Öffentlichkeit heute sehr viel mehr von den Problemen der Waffenkontrolle und Rüstung weiß. Das ist eine gute Ausgangsbasis für einen späteren Dialog auf hoher Ebene, der nicht überstürzt werden sollte. Der Frischgesalbte des Zentralkomitees, der eine Figur des Übergangs bleiben wird, hat eine Hausmacht. Aber er hat keine außenpolitische Adresse, solange sich die Gromyko-Linie fortsetzt, die in den letzten Jahren das tiefgekühlte Klima der Beziehungen beherrschte. Mit einer Equipe, die erst am Beginn der Umformung steht, und mit einem Führer, der noch der Nachformung bedarf, kann es der Kreml nicht eilig haben, den Anstieg zu einem neuen Gipfel zu versuchen - und nicht eiliger sollte es dem Präsidenten

# IM GESPRÄCH Pierre Schori

# Palmes graue Eminenz

Von Reiner Gatermann

ls Olof Palme nach dem Regie-A rungswechsel im Herbst 1982 den unerfahrenen Gewerkschaftsfunktionär Lennart Bodström zum Außenminister und den damaligen Internationalen Sekretär der Sozialdemokratischen Partei, Pierre Schori (45), zum Kabinettssekretär (Staatssekretär) ernannte, stand für viele in-nerhalb und außerhalb des Ministeriums fest, Schori werde Palmes verlängerter Arm in diesem Ressort sein und wahrscheinlich auch der "richtige Außenminister". Zunächst deutete auch vieles auf einen Machtkampf hin Nach einigen Reibereien hat Bodström jetzt formell seine Position gestärkt. Was jedoch keineswegs auf Kosten des politischen Einflusses ge-schah, den Schori als der engste au-Benpolitische Mitarbeiter Palmes hat. Dies gilt vor allem für seine Spezial-gebiete Lateinamerika, politisch-ideologische Kontakte und Sicher-Pierre Schori ging in der Partei den

langen Weg. Der Sohn eines Schweizer Hoteliers und einer Schwedin wollte eigentlich Sprachlehrer werden. Er spricht ausgezeichnet Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. 1966 brach er jedoch das Studium ab, um eine Stelle beim SP-Parteivorstand anzunehmen; zwei Jahre später wurde er bereits dessen internationaler Sekretär. Ab 1971 arbeitete der gutaussehende schlanke Rlonde als einer von "Palmes pojkar" (Palmes Jungen) im Au-Benministerium und in der Kanzlei des Regierungschefs. Nach dem Zwangswechsel der Sozialdemokraten in die Opposition 1976 nahm Schori wieder seine internationale Arbeit in der Partei auf.

Dabei entwickelte er eine Vorliebe für Süd- und Mittelamerika. Das Kngagement der jetzigen Regierung in dieser Region ist zu einem großen Teil sein Werk. Er ist zwar nicht der Revolutionsromantiker, für die ihn zunächst etliche politische Gegner hielten; er lebt aber in der festen Überzeugung, daß die westeuropäische Sozialdemokratie für Volk und Land das beste ist und deswegen



Auf Suche in Nicaragua

auch Richtschnur für Staaten sein sollte, die die Diktatur soeben erst abgeschüttelt haben. Er verweist gern auf Portugal, das angeblich nach dem Willen der USA und einiger westeuropäischer Regierungen isoliert werden sollte. Aber die dortigen Sozialisten seien von Stockholm fast demonstrativ unterstützt worden; heute nun seien sie international respektiert. So ähnlich stellt er es sich mit Nicaragua vor, dessen Sozialisten freilich mit Mario Soares und Partei verzweifelt wenig gemeinsam haben. Schoris lenkende Hand ist auch hinter Palmes jüngstem Nicaragua-Ausflug er-

Bei seinen Mitarbeitern ist der gebürtige Malmöer – sein Dialekt ist unverkennbar - beliebt, vor allem, weil er zuhören kann und gern sein Wissen vermittelt. Er ist kein Alleingänger. Er wird als scharfer Analytiker und geschickter Diplomat geschätzt, auch vom Staatsminister im 🛦 Bonner Außenministerium, Alois Mertes (CDU), was offenbar auf Gegenseitigkeit beruht. Kritik erntet er dagegen von klassischen Diplomaten, die an seiner manchmal sehr legeren Kleidung Anstoß nehmen. Die Freizeit, die dem Vater von drei Kindern bleibt, widmet er hauptsächlich der

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### NEUE RUHR ZEITUNG

Die Männer in den Zentralen der Gewerkschaften spüren auch, daß ihnen diesmal der Wind ins Gesicht bläst. Vielen Mitgliedern sitzt die Angst um den Arbeitsplatz im Nakken, von Begeisterung für die jetzige 35-Stunden-Woche-Parole kann jedenfalls keine Rede sein. Jetzt, da in der Metallindustrie Nordrhein-Westfalens die Endrunde der Tarifverhandlungen beginnt, ist es höchste Zeit, die Keule des Arbeitskampfes in die Ecke zu stellen, aber auch aufzuhören, es ganz bewußt auf die Schwächung der Gewerkschaften anzule-

#### WESTFALEN-BLATT

Zur Strauf-Reise meint die Bielefelder Zeitung:

Franz Josef Strauß in Damaskus. Schon diese Nachricht allein läßt nicht vermuten, daß es um idyllischen Polit-Tourismus geht. Syrien ist die Trumpskarte der Sowjetunion im Spiel um die Einflußnahme in Libanon und damit in Nahost Der CSU-Chef weiß also, wie hochpoli-tisch allein schon der Termin seiner Reise ist zu einem Zeitpunkt, da Libanon die Teilung – wenn nicht noch Schlimmeres – droht. Daß der Kanzler von dieser Blitzvisite nichts weiß, ist bemerkenswert. Daß sich das Auswärtige Amt von Hans-Dietrich Genscher übergangen fühlt, nichts Neues. Mit Genscher gibt es aus CSU-Sicht herzlich wenig außenpolitische Gemeinsamkeiten, gibt's eher Verstimmung denn Abstimmung. Sollte es sich auf diese Weise bestätigen, daß München doch Deutschlands heimli-

### Lübecker Nachrichten

· Eu

27-1- November 1

i sanga

Die Art und Weise, wie der CSU-Chef an Kohl und Genscher vorbei Außenpolitik auf eigene Faust zu ma chen versucht, ist unerträglich. Gerade auf dem nahöstlichen Pulverfaß bedarf jede außenpolitische Aktivität einer genauen Feinabstimmung. wenn deutsche Interessen nicht Schaden nehmen sollen. Schon die Kanzlerreisen nach Saudi-Arabien und Israel litten unter dem Druck, den die CSU bezüglich der Waffenlieferungen an die Saudis auf den Kanzler ausübte. München wünscht dieses Geschäft.

#### LE FIGARO

Zum sewjetischen Einlenken in der Frage der Entsendung von UNO-Truppen nach Beirut schreibt das Pariner Hlatt: Der Westen beglückwünscht sich, weil Moskau den französischen Vorschlag positiv aufgenommen hat, die multinationale Streitmacht durch UNO-Kontingente zu ersetzen. Der Westen gratuliert sich zu einer Niederlage, denn das ist eine. Die Sowjets haben ihre Bedingungen ge-stellt, und sie sind drakonisch. Sie bedeuten, daß der Westen den rechtmäßigen Präsidenten Amin Gemayel fallenläßt, den Libanon der UdSSR und ihren Verbündeten – allen voran Syrien - auf dem Tablett serviert.

# Der Westen auf der Flucht und Gemayel vor dem Sturz

In Schatila wird wieder gemordet, aber jetzt fragt niemand danach / Von Jürgen Liminski

on der Schuld an der fatalen Entwicklung in Libanon ist keine der beteiligten Parteien freizusprechen. Auch und gerade der Westen nicht. Seine Teilnahmslosigkeit und Lähmung haben den prosowjetischen und prosyrischen Rebellen Bodengewinne ermöglicht, die gegen eine ernsthafte und konsequente Politik nicht durchzusetzen gewesen wären. Die westlichen Medien haben ihrerseits mit groben Verzerrungen zur Verwirrung der Öffentlichkeit beigetra-

Die Lage des libanesischen Präsidenten ähnelt nun der des unglücklichen Alexander Kerenski in St. Petersburg wenige Tage vor dem 7. November 1917 - oder der des unglücklichen Thieu in Saigon vor dem 30. April 1975.

Innerhalb der Partei wird Amin Gemayel der Vorwurf gemachi, freilich nicht öffentlich, er regiere ohne sie. In der Tat ist außer dem Präsidenten kein Minister oder Staatssekretär Mitglied der Kataeb-Partei. Die wenigen Bera- sten, die aus dem mittellibanesi-

ter, die er zu Beginn seiner Amtszeit aus dieser Partei berief, quittierten vor einem Jahr den Dienst im Präsidentenpalais. Sie hatten nichts zu tun.

Sie hätten wahrscheinlich aber auch dem Präsidenten eine andere Politik empfohlen. Denn die "Libanesische Front", der Zusammenschluß der christlichen Parteien, hat sich bis zuletzt für das Bündnis mit Israel und das israelischlibanesische Abkommen vom 17. Mai 1982 ausgesprochen. Gemayel aber versuchte, sowohl das Abkommen zu halten als auch arabischen Interessen in Libanon Geltung zu verleihen. Er setzte auf Amerika und Saudi-Arabien. Diese Schaukelpolitik ermöglichte es seiner Schutzmacht Amerika, ebenfalls Schaukelpolitik zwischen Israel und Syrien zu betreiben.

Zuerst ließen die Saudis Gemayel im Stich, jetzt machen sich die Amerikaner und Franzosen davon. Die Leidtragenden sind das libanesische Volk, vor allem die Chrischen Schuf-Gebirge vertrieben wurden und jetzt auch die Küstenstadt Damour verlassen müssen. In dieser Situation wird Gemay-

el, der den israelischen Festlandsdegen der amerikanischen Seemacht verschmähte, dem syrischen Druck nicht mehr lange standhalten können. Die Teilung des Landes, zunächst in autonome Kantone, später vielleicht in Kleinstaaten, scheint unabwendbar.

Die letzte politische Stütze ist nun das Abkommen vom 17. Mai. Sein strategischer Denkansatz war: erst die Befreiung des Landes, dann die nationale Versöhnung. Denn ohne Befreiung gibt es keine politische Entscheidungsfreiheit, sondern nur das Diktat der Besatzungsmächte. In diesem Denkansatz liegt noch heute der Nutzwert des Abkommens. Deshalb halten Washington und Jerusalem daran fest. Eine Annullierung würde den syrischen Einfluß und die Besatzung des Landes festschreiben. Daran ist Israel nicht interessiert. Jerusalem sucht im Gegenteil das Arrangement mit Drusen, Schitten und Christen, um sich aus dem Nachbarland zurückziehen zu können. Eine Möglichkeit dafür bietet eben die Kantonisierung

Das Schicksal des Abkommens ist mit der Aufrechterhaltung der staatlichen Legalität verknüpft. Solange der Präsident nicht zurücktritt, solange kann das Abkommen formal gültig bleiben. Das ist der Grund, weshalb die Milizen der libanesischen Christen den Präsidenten nahezu bedingungslos un-

Einige Folgen der politischen und militärischen Niederlage des Westens aber zeichnen sich, von dem Verlust an Glaubwürdigkeit in der arabischen Welt abgesehen, bereits ab. Die Berichterstattung der Korrespondenten an Ort und Stelle fällt in die alten Klischees der Kriegsjahre 1975 bis 1982 zurück, als West-Beirut von Syrern und Palästinensern beherrscht war. Für manche von ihnen kann es ja eine Frage des Überlebens sein, von einem "diktatorischen Phalan-

gisten-Regime" oder "gemäßigten Drusen und Schiiten" zu sprechen. Von der Bombardierung der Christengebiete wird grundsätzlich nicht berichtet. Der wachsende sowjetische Einfluß wird heruntergespielt, jede amerikanische Granate dagegen wird zum medialen Ereig-Die bedenkenswerteste Ent-

wicklung jedoch bereitet sich in den alten PLO-Lagern Sabra und Schatila vor. Dort wurden in der vergangenen Woche einige letzte Arafat-Anhänger von pro-syri-schen PLO-Kämpfern erschossen Von den Toten nahm niemand Notiz, weil die Täter keine Fernsehkameras und keine abfälligen Kommentare mögen. Ebensowenig kümmerte man sich um die Büros, die die prosyrischen PLO-Gruppen mittlerweile eröffnen. In Beirut nistet sich wieder der Terrorismus ein. Und mit Sicherheit läßt sich sagen, daß der Westen mit seinem Zurückweichen keinen Frieden erkauft - nicht einmal einen schmachvollen.

# Die Met ruft den ersten Mann, der stets Zweiter ist

Generalintendant der Bayerischen Staatstheater, soll Chef der legendären New Yorker Metropolitan Opera werden. Das Angebot liegt vor. doch vor dem Sprung von der Isar an den Hudson soll geklärt werden, daß der General Manager Everding an der Met auch künstlerisch das letzte

#### Von KLAUS GEITEL

Was jetzt noch kommen mag, ist im Grunde schon wieder ohne Releve ohne Belang. August Eversling, hinaufgebeutelt vom durchaus nicht immer gnädigen Schicksal auf den eigens für ihn errichteten Posten eines Generalintendanten der Baverischen Staatstheater mit Sitz im künstlerischen Abseits, hat seinen Triumph gehabt. New Yorks sagenhafte Metropolitan Opera hat ihm ihr General Management angeboten.

11-25 322 10-25 10-25 10-25 10-25

Single State

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

in home &

ではは

The said

E TELEPISE

- 47 72

ात्र हि

120 2 2 2

eis schere L

CE ST

n Statement

-

المستقدر

\_\_\_\_\_

in Day

≥TM [a

图 100 台灣

-

DERE

21.15 <u>쓰로</u> (1

Marie ij

್ಲೇ ಅಪತ್ರ

Madria

..... Till

i viii

والمستان وجورة

CCZ /

... 3224

二二四醇

لمنت تنافذ

7 6 7 E.

ARO

Höher hinauf, zumindest in den Augen der opernvernarrten Weltöffentlichkeit, geht es nimmer. Über dem Metropolitan-Chef waltet nach landläufiger Ansicht nur noch der liebe Gott. Selbst zu dem scheint Everding seine sprichwörtlich guten Beziehungen trotz allen bayerischen Hickhacks nicht verloren zu haben.

Zwei Handlungsstränge verflechten sich im Knotenpunkt dieser spektakulären Berufung: die schrumpfende Führerschaft an der Met in New rungskraft an der Isar. Am Hudson begann das Debakel eigentlich schon mit dem Tag, an dem Rudolf Bing von seinem Posten, den er zweiundzwanzig Jahre publicity-freudig verwaltet hatte, unter sanftem Nachdruck von allen Seiten zurücktrat. Sein Nachfolger im hohen Opernamt solite der Schwede Göran Gentele werden. Doch bevor sich auch nur der Vorhang zur ersten Premiere der hoffnungsreichen Gentele-Āra hob, hatte sich der neue Direktor tragischerweise im italienischen Urlaub zu Tode gefahren. Der Platz an der Spitze der Met war von heute auf

morgen verwaist. Man fand Schuyler Chapin, Genteles rechte Hand, aufgewachsen im künstlerischen Bannkreis Toscaninis und Bernsteins, fähig, Herr der trüben Lage zu werden. Doch in den Diadochenkämpfen hinter den Opernkulissen verschliss sich sein Prestige sehr rasch.

Schuld daran hatte - auf allerdings höchst unschuldige Weise – künstlerisches Genie. Es ist nun einmal jedem künstlerischen Management auf die Dauer glücklicherweise doch noch hoch überlegen. Das Genie war im Falle der Metropolitan auf den Namen James Levine getauft, eines jungen Dirigenten der Weltspitzenklasse, der sich alsbald an die Spitze des New Yorker Hauses im Herzen des Lincoln Center hinaufdirigierte und inzwischen auch schon darüber hinaus. Die Festspielplanungen von Salzburg wie Bayreuth sind heutzutage ohne



York und das Überangebot an Füh- den jetzt Einundvierzigjährigen kaum noch denkber, und sein eigenes Festival hat Levine in Ravinia, dem grünen Vorort Chicagos, an der Spitze des weltberühmten Chicago Symphony Orchestra schließlich auch. Levine, seit 1971, dem Jahr seines

Metropolitan-Debüts, fest dem Haus verbunden und inzwischen ein Pultstar, in dem nicht wenige inzwischen einen der raren Kandidaten für die Nachfolge Karajans an der Spitze der Berliner Philharmoniker sehen, fand sich immer deutlicher in den Rang des künstlerischen Alleinherrschers katapultiert. Denn Anthony Bliss, der General Manager im Führungsteam des Hauses, traf nur noch finanzielle Entscheide, weitgehend beschäftigt mit der mühsamen Aufgabe, jahrein, jahraus, Geld für die Met zusammenzuschaufeln.

Bliss tritt im nächsten Jahr von seinem Posten zurück, und seine Position ist es, die man nun August Everding antrug, der allerdings gleich wissen ließ: Wie auch immer die Verhandlungen ausfielen, sichergestellt müsse sein, daß dem General Manager der Met das letzte Wort auch in allen künstlerischen Fragen zufiele. Hier nun aber schlingt sich der zweite Handlungsstrang ein, den die bayrischen Nornen flochten.

August Everding, zunächst als Schauspielregisseur in den Münchener Kammerspielen zu Ruhm und Ehren gekommen, später dann auch als ihr Intendant, folgte dem Rufe Hamburgs, der dortigen Staatsooer ein zweiter Liebermann zu sein. Doch wollte August verständlicherweise lieber ein erster Everding bleiben. Das nahm ihm nicht zuletzt der sonst sehr großzügige Liebermann übel die reiche, spendable Liebermann-Entourage, die sich der wundervolle Show-Man im Intendantenamt im Lauf der Hamburgischen Jahre gezogen hatte. Everdings Erfolg im kühlen Hamburg war jeden-

falls recht bescheiden. Als daher der Ruf an die Münchener Staatsoper kam, nahm Everding dankend an, was die Hamburgischen Everding-Peiniger, statt sie zu freuen, allerdings noch mehr in Harnisch brachte. Sie fühlten sich taktisch verschaukelt, was sie möglicherweise auch waren. Everding, der elastische, nutzte Hamburg jedenfalls zum Sprungbrett nach oben, woffir eine hanseatische Großkaufmannschaft



okant im künstlerischen Abselts: August Everding FÖTO: WINFRIED RARANUS

eigentlich tiefstes Verständnis gehabt haben müßte. Sie hatte nicht, aber einen Everding hatte sie nun auch nicht mehr. Ihr blühte statt dessen Dohnanyi.

In München traf Everding an der Spitze seines Opernorchesters nun allerdings im Bayrischen Generalmusikdirektor Wolfgang Sawallisch auch keinen Schwachmann. Beide, Everding wie Sawallisch, verfügten über die denkbar besten Beziehungen und die spannten sie einander nun gegenseitig wie Stolperdrähte vor die aufstiegsfreudigen Füße. Das Ende war abzusehen: Sawallisch stolperte ins erwünschte Amt des Staatsoperndirektors, Everding die Treppe hinauf ins Nichts eines Bayerischen Generalintendanten

Während im Deutschen Bühnenjahrbuch sich hinter dem Namen Sawallisch die Hundertschaften sammeln, formiert sich hinter dem Everdings nur noch ein Häuflein von sieben Aufrechten. Drei von ihnen sind Sekretarinnen, und eine heißt zu allem Überfluss auch noch Kummer. Den hat Everding nun am Hals.

Seine unbändige Aktivität verpufft, beinahe unsichtbar, in Beratungszimmern, Gremien und Korridoren. Der allererste Mann der Bayerischen Staatstheater ist, welche Tür auch immer er aufstößt im Nationalund Residenztheater oder am Gärtnerplatz stets nur der zweite. Überall sitzt wie im Märchen vom alten Opernhasen und dem Swinigel schon ein Intendant oder Operndirektor ihm vor der Nase: "Ick bün allhier." Nun kann Everding freilich auf eine Fülle strahlender Metropolitanzurückblicken.

"Tristan"-Inszenierung dort, auch seine Boris Godunow - Einstudierung haben ihm in New York einen guten Namen geschaffen, und James Levine hat nie ein Hehl daraus gemacht, wie sehr er Everdings Regiearbeit be-

Bis dahin war Levine freilich auch noch nicht (wie in Salzburg) von Jean-Pierre Ponnelle szenisch verwöhnt oder mit einer Kraft wie der Götz Friedrichs (in Bayreuth) konfrontiert worden. Dennoch, gerade in dem kantenloseren Everding sah Levine wohl den rechten Mann für New York. Denn ohne Levines nachdrücklichen Segen dürfte kaum ein Ruf nach München ergangen sein.

Allerdings, Everding ist im nächsten Jahr noch nicht frei. Die Met wird noch zwei weitere Jährchen auf ihn anwarten müssen, geben die Bayern ihren Mann nicht vorzeitig frei, was zweifellos die drei Hausmeier in München gar nicht so ungern sähen. Everding wiederum drängt auf einen Entscheid über eine eventuelle Verlängerung seines Bayernvertrages und versucht gleichzeitig, Wind hinter die Wiedereröffnung des Prinzregententheaters zu machen. Das hat schließlich noch keinen Intendanten und der könnte zum guten Ende vielleicht sogar Everding sein.

# Strauß amüsiert in Damaskus der Bonner Flohzirkus',

Als Zuhörer wollte sich Franz Josef Strauß bei seinem Besuch in Damaskus verstanden wissen. Für ihn gebe es nichts zu verhandeln oder zu vermitteln. Auch "die in Bonn" wollte er mit seiner Reise nicht herausfordern, doch immer wieder betonte Strauß: "Ich habe nicht um Erlanbnis zu fragen."

Von MANFRED SCHELL

onner Flohzirkus" – Franz Jo-Sef Strauß schüttelt den Kopf über die Aufregung, die sein Kurzbesuch in Syrien ausgelöst hat. Der CSU-Vorsitzende ist am späten Abend noch von dem Gästehaus, in dem er untergebracht ist, zu den Journalisten ins Meridien-Hotel gekommen. Er ist guter Laune. Die ersten Gespräche mit Außenminister Khaddam und Verteidigungsminister Tlass liegen hinter ihm

Strauß kennt die \_Stimmungslage\* im entfernten Bonn. So unlieb, wie es zunächst ausseben mag, scheint Strauß der entstandene Wirbel doch nicht zu sein. Der Besuch in Damaskus, den er als schlichte "Informationsreise" verstanden wissen will, ist zum innenpolitischen Thema Nummer eins geworden. Strauß hat mit der Art und Weise, wie er diese Reise vorbereitete, seine eigenständige Rolle gegenüber der "offiziellen" Außenpolitik dokumentiert: Er hat die Regierung vorab nicht konsultiert, auch nicht informiert.

Fünfzehn Stunden vor der Abreise hat der Leiter seines Büros, Ministerialrat Piller, im Auswärtigen Amt Staatssekretär Lautenschlager angerufen und ihn von den Reiseabsichten unterrichtet. Sein Referent in Bonn, Manfred Frühauf, hat dann Informationsmaterial aus dem Auswärtigen Amt beschafft. Per Fernschreiben haben dann Kohl und Genscher in Moskau von den Reiseabsichten des CSU-Vorsitzenden erfahren.

Strauß hat schon beim Anflug auf Damaskus deutlich gemacht, daß er, auf sich gestellt, auch weiterhin Auslandsbesuche absolvieren wird. Zwischen Ostern und Pfingsten, wenn es zeitlich geht, will er in Saudi-Arabien sein. Helmut Kohl war erst im letzten Herbst dort; vor wenigen Tagen hat das saudische Königshaus öffentlich Aussagen des Bundeskanzlers zur Rüstungsexportpolitik widersprochen. Strauß: "Ich habe nicht um Erlaubnis zu fragen. Ich bin völlig frei in meinen Entscheidungen, und ich

muß weder die Opposition noch die Regierung fragen.

Es gebe aber "keinen geheimnisvollen Hintergrund". Auch habe dies "mit Genscher nichts zu tun". Er habe zahlreiche Einladungen, auch nach Zentralamerika. Die Reise nach Syrien sei "ohnehin wieder einmal fällig gewesen". "Ich würde in derselben Unbefangenheit nach Israel fliegen. Die Syrer wissen, daß ich kein Feind Israels bin." Strauß vermeidet es, in der Sache oder auch durch kritische Töne in eine Frontstellung zu Kohl, Genscher, die USA oder Israel zu geraten. Sein Selbstbewußtsein, auf .die in Bonn" nicht angewiesen zu sein, ist aber ungebrochen.

Ob er sich einen Reim darauf machen könne, warum er zu diesem Zeitpunkt nach Damaskus eingeladen worden sei? Strauß: "Die Syrer legen Wert darauf, möglichst viel Europäern ihre Politik darzulegen." Und er kann sich dann doch eine ironische Bemerkung nicht verkneifen. Lachend fügt er hinzu: "Die halten halt mehr von mir als mancher in Bonn." Ob sich der libanesische Präsident Gemayel halten könne? Strauß läßt sich darauf nicht ein. Genausogut, so meint er, könne man fragen, ob Mitterrand das nächste Mal wiedergewählt wird".

Nach seinen Gesprächen mit dem Außen- und Verteidigungsminister berichtet Strauß deren Darstellung. Syrien wolle "keinen Dauerkonflikt mit den USA". Auch strebe es keine "Einverleibung" Libanons in ein gro-Bes Syrien an. Einen eigenen Kommentar dazu gibt Strauß nicht. Die syrische Seite fordere als ersten entscheidenden Schritt zu einer Beilegung der Kämpfe, Präsident Gemayel solle den mit Israel abgeschlossenen Vertrag für ungültig erklären. Die syrischen Minister hätten außerdem versichert, es werde nicht zu einem "Massaker" an den Küsten kommen. Auch diese Aussage kommentiert Strauß nicht. Er habe ihnen allerdings gesagt, ein Massaker würde die "objektive Einstellung" in Deutschland zu den Vorgängen in dieser Region beträchtlich erschweren.

Seine Rolle bei diesen Gesprächen in Damaskus beschrieb Strauß als zurückhaltend, als Zuhörer. "Ich habe keine pointierte Meinung vertreten. Ich mache nicht syrische Politik." Die hier in Damaskus tätigen deutschen Diplomaten haben sich zurückgehalten. Auf die Frage, ob er seine Informationen, wenn er wieder zurück in Deutschland sei, nach Bonn weitergeben werde, antwortete Strauß: "Selbstverständlich, wenn es gewünscht wird."



# Der Europäer, ein Privatmann jenseits der Extreme

Getriebe der europäischen Einigung. Und dennoch ist der westliche Teil des Kontinents. glaubt man dem Ergebnis einer umfangreichen Umfragezusammengewachsen. Denn die Durchschnitts-Europäer eint offenbar ein gemeinsames Wertesystem.

#### Von PETER PHILIPPS

ationale Meinungsforschungs-institute in Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Dänemark haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 12 500 Bürger befragt. Sie suchten nach den moralischen und religiösen, nach den politischen und den sozialökonomischen Wertvorstellungen der Europäer. Es ist wohl eine der größten Meinungsumfragen gewesen, die je unternommen wurden.

Die Professsoren Jan Kerckhofs von der Universität Loewen und Ruud de Moor von der Universität Tilburg hatten die Fragebogen erarbeitet und die Ergebnisse anschlieBend mit Professor Stoetzel von der auch das Bild von den besonders flei- ren, der Stadt, der Region. Selbst das in der Umfrage selbst in vielen Berei-Pariser Sorbonne ausgewertet.

Kerckhofs zeichnete jetzt im Südwestfunk das Bild, das sich aus den Umfragen ergab, nach: "Der durchschnittliche Europäer bevorzugt die Mitte. Er schätzt Polarisierung nicht. Nur ganz wenige wählen extrem rechte oder linke Parteien. Die meisten Europäer befürworten weder den reinen Kapitalismus noch den absoluten Staatssozialismus, sie sind religiös, jedoch gegen die Dogmen der Kirche. Sie schätzen Ehe und Familie und akzeptieren Seitensprünge und Scheidungen. Die Europäer mögen moralische Regeln, aber mit vielen Ausnahmen. Sie schätzen die persönliche Freibeit und den gesunden Menschenverstand." Mit einem Wort, Engländer wie Italiener, Deutsche wie Franzosen haben Goethes Wort verinnerlicht: Prophete links, Prophete rechts, das (europäische) Weltkind in der Mitte.

. Die Umfrage räumt mit so manchem Vorurteil auf, so mit der Vorstellung vom rückständigen, sittenstrengen Südeuropa, dem der aufgeklärte Norden gegenüberstehe. Es gibt bei den Antworten keine bedeutsamen regionalen Unterschiede. Und

der Europäer sagen übereinstimmend, daß sie gerne arbeiten, daß sie stolz sind auf ihre berufliche Stellung. Entfaltung von Eigeninitiative, Lohn nach Leistung und Anerkennung betrieblicher Hierarchien gehören zu den Fixpunkten auf dem

> Aber auch ein anderer, gefährlicher Trend einigt die Bürger. Kerckhofs: "Die Europäer interessieren sich nicht für Politik, mit Ausnahme einer Minderheit von 20 Prozent in der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren. Die Menschen interessieren sich viel mehr für die Arbeit, die Familie, die Religion, für sich selber." Der Wissenschaftler appelliert an die Politiker, diesem für die Demokratie gefährlichen Desinteresse gegenzusteu-

sozialökonomischen Kompaß der Eu-

Zu diesem biedermeierischen Trend paßt auch die Erkenntnis aus der Umfrage, daß Staatsbewußtsein und Nationalstolz offenbar keine gro-Be Konjunktur mehr in Europa haben, die Menschen sich stärker mit ihrem nächsten Umfeld identifiziemehr Anhänger als die Nationalstaa ten - wobei dies am stärksten in der Bundesrepublik und Belgien ausgeprägt sei, heißt es in der Untersuchung.

90 Prozent der befragten Europäer bekannten sich zu einer Kirche, 75 Prozent glauben an Gott, zwei Drittel halten sich für religiös und beten regelmäßig. Kerckhofs sagte dazu in dem Rundfunkinterview: "Ich habe den Eindruck gewonnen, daß wir uns von einem transzendenten Gottesbild auf ein immanentes zubewegen. Das ist nicht neu, die Geschichte des Glaubens verläuft wellenförmig. Die jungeren Menschen assoziieren Gott mit dem Essentiellen ihrer eigenen Psyche, mit Naturerfahrung. Hier hegt einer der Gründe für die Popularität der Grünen. Die Kirchen scheinen dies nicht zu verstehen. Dabei ist der Europäer durchaus ein religiöses

Aber er schneidet sich seine Vorstellungen und Werte auf sein persönliches Maß zurecht, das überraschenderweise in allen Ländern weitgehend übereinstimmt. Dies zeigte sich

ßigen Deutschen muß wohl endgültig immer noch so schwache Europa als im Archiv verschwinden: 60 Prozent Ganzes zählt unter seinen Bürgern ten Schwarzfahren mit der Bahn oder Bus, Fahrerflucht, Bestecht brauch von Sozialleistungen für moralisch verwerflich, haben aber kaum etwas gegen Steuerhinterziehung ein-

> : Nur noch eine Minderheit, 24 Prozent, sagte von sich, genau zu wissen, welche Normen für Gut und Böse allgemeingültig sind. Drei Viertel nehmen für sich eine "Situations-Ethik\* in Anspruch, relativieren und nuancieren. Dazu paßt auch, daß ebenfalls 75 Prozent der Europäer sich gegen "völlig sexuelle Freizügigkeit" aussprachen und die Ehe weiterhin als "zeitgemäß" bezeichneten, andererseits aber vorbehaltlos Sexualverkehr Minderjähriger bejahten und Seitensprünge in der Ehe sowie Ehescheidungen akzeptierten. Kerckhofs zieht den Schluß: "Wir

betonen, und zwar die Jüngeren etwas mehr als die Älteren, das Individuelle, das Private. Das Glück des Einzelnen zählt mehr als das Familienglück, bei aller Wertschätzung für Ehe und Familie. Sie stehen im Dienst des eigenen Ichs und seiner größtmöglichen Entfaltung."



# Investitionen anpacken

Investitionen sind notwendig. Wir müssen investieren, um die wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart zu lösen. Und die Zukunft zu meistern. Diese Investitionen kosten Geld. Wir geben es Ihnen. Durch Leasing. Als Investitionskredit. Oder Mietkauf. Je nachdem, welche Lösung sich für Sie am besten eignet.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

Vorruhestand

für Offiziere

vorgeschlagen

Bundeswehr-Offizieren und Unteroffizieren der Jahrgänge 1935 bis

reduzierter Pension vorzeitig in den

Ruhestand zu gehen. Mit diesem Vor-

schlag wollen die vier CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Ehrbar, Francke

(Hamburg), Hauser (Esslingen) und

Wilz erreichen, daß der "Verwen-

dungs- und Beförderungsstau" in der

Bundeswehr abgebaut wird. Sie ge-

hen davon aus, daß so im Unieroffi-zierskorps von 1985 bis 1991 rund

1000 Stellen freiwerden könnten

Wenn außerdem 150 Oberstleutnants

freiwillig in Pension gingen, gabe es

einen Beforderungsschub vom Leut-

nant bis zum Oberstleutnart, und 150

1944 sollte angeboten werden, mit

# Bonn fordert von der "DDR" Gegenleistungen

WELT-Gespräch mit Staatsminister Philipp Jenninger

BERNT CONRAD, Bonn Im Verhältnis zur "DDR" soll es nach Angaben des Staatsministers im Bundeskanzleramt, Philipp Jenninger (CDU), bei dem Prinzip "Leistung und Gegenleistung" bleiben. Dies gelte auch für etwaige neue Kreditwünsche Ost-Berlins. "Alles andere wäre innenpolitisch nicht durchsetzbar\*, sagte Jenninger in einem Gespräch mit der WELT.

Den Milliardenkredit vom Sommer 1983 bezeichnete der Unionspolitiker als ein "wichtiges Signal" an Ost-Berlin: "Wir meinen es ernst. Mit uns sind Regelungen möglich. Wir wollen mehr erreichen, als unsere Vorganger-Regierung erreicht hat", sollte der SED-Führung mitgeteilt werden. Ziel des Bundeskanzlers war eine Revitalisierung der innerdeutschen Beziehungen das heißt Erleichterungen für die Menschen und eine Verknüpfung beider Teile Deutschlands durch ein Geflecht von Abmachungen", erklärte Jenninger.

Im Fall dieses weiterzielenden Kredits sei das Leitmotiv "Leistung und Gegenleistung" im engeren Sinne nicht angewendet worden, fuhr der Staatsminister fort Bei weiteren Verhandlungen mit der "DDR" habe man sich aber an das Prinzip gehalten; beim Postabkommen beispielsweise sei es "erreicht" worden. Sollte sich die "DDR" um einen neuen Kredit bemühen, so könnte das Verfahren der ersten Anleihe jedenfalls nicht einfach kopiert werden.

Staatsbesuch braucht entsprechendes Klima

Ein Besuch des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland ist durch das Moskauer Gespräch von Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem SED-Chef nach Mitteilung Jenningers nicht näbergerückt. Honecker wolle nach wie vor kommen, aber man habe noch keinen Termin in Aussicht genommen. Man sei sich einig gewesen, daß der Besuch ein entsprechendes Klima voraussetze. zu dem beide Seiten ihren Beitrag zu leisten hätten.

Generell rühmte Jenninger die Breite der in Gang gekommenen substantiellen Gespräche, zum Beispiel über Umweltprobleme, die zum ersten Mal seit acht Jahren wieder aufgenommenen Kulturverhandlungen und die in den vergangenen Monaten erreichten praktischen Erleichterun-

gen. So hätten die Reisen in dringen-den Familienangelegenheiten aus der "DDR" 1983 um mehr als 40 Prozent zugenommen. Die Familienzusammenführung sei in der bisherigen Amtszeit der Regierung Kohl verbessert worden. Auch die Häftlingsfreilassungen gingen weiter, Kriminelle befänden sich nicht mehr darunter. \_Dies alles hätte die alte Regierung nicht geschafft", betonte der Staats-

Honecker beherrscht die Szene in der "DDR"

Für sehr stark hält Jenninger die innenpolitische Position Honeckers. Trotz gelegentlicher innerparteilicher Kritik und Schwierigkeiten wegen der Versorgungslage, wegen wachsenden Widerstandes gegen die Ausreisebeschränkungen und jugendlichen Zulaufs zu den Kirchen beherrsche der SED-Chef die Szene in der

Bei den Moskauer Trauerfeierlichkeiten für Juri Andropow hat der Staatsminister den Eindruck gewonnen, daß es im Kreml derzeit eine Art .Quadriga" aus dem neuen Generalsekretär Konstantin Tschernenko, dem Verteidigungsminister Mar-schall Dimitri Ustinow, Ministerpräsident Nikolai Tichonow und Außenminister Andrej Gromyko gebe. Besonders Gromyko habe sich stark in den Vordergrund geschoben.

Von Tschernenko erwartet Jenninger nach dem Gespräch mit Kohl keine großen politischen Veränderungen, aber vielleicht bessere Möglichkeiten für eine Überwindung der durch die Nachrüstung entstandenen Schwierigkeiten im Abrüstungsbereich. Dies sei auch der Eindruck. den der amerikanische Vizepräsident George Bush bei seinem Treffen mit Tschernenko gewonnen habe. Der Kanzler habe den neuen Generalsekretär sehr zu einem Gipfeltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan ermuntert. Tschernenko und Gromyko hätten dazu mit den Köpfen genickt.

Mit Nachdruck hat sich auch Honecker nach Angaben des CDU-Politikers für einen amerikanisch-sowietischen Gipfel ausgesprochen. Offensichtlich gehe der "DDR"-Staatsratsvorsitzende davon aus, daß Reagan wiedergewählt werde. Sollte diese Einschätzung auch in Moskau vorherrschen, könnte das nach Meinung Jenningers die internationale Kon-

# Kohl hält eine deutsch-französische Union für vorstellbar

# Bonn und Paris als Kernzelle der EG

Bundeskanzler Helmut Kohl hält nach seinen letzten Gesprächen mit Staatspräsident François Mitterrand eine deutsch-französische Zweier-Union für vorstellbar. Mitterrand hat dafür, wie aus dem Kanzleramt verlautet, am 2. Februar auf dem pfalzischen Schloß Ludwigshöhe schon konkrete Vorstellungen entwickelt. Damit soll nicht nur auf verteidigungspolitischem Gebiet, sondern in den verschiedensten Bereichen eine engere Kooperation zwischen Bonn und Paris in Richtung Union in Gang

Auch die Idee einer gemeinsamen Regierung und eines gemeinsamen Parlaments ist offenbar, wenngleich noch in sehr unverbindlicher Form, erörtert worden. "Wie soll es sonst in Europa weitergehen?" heißt es dazu in Kohls Umgebung. Die vom Kanz-ler positiv beurteilte Initiative soll demnach keineswegs den weiteren Zusammenschluß Europas ersetzen, sondern als eine Art Kernzelle die EG politisch voranbringen.

Kohl hatte sich mit dem französischen Staatspräsidenten nach dem die Verteidigungskraft der NATO

gipfel im vergangenen Dezember verständigt, über all dies einmal in Ruhe zu sprechen. Dies ist offensichtlich bei der Begegnung vor zwei Wochen konkret geschehen.

Hinter den deutsch-französischen Absichten steht das weitergebende Ziel des vom Kanzler am Mittwoch auf der Bundeswehr-Kommandeurstagung in Travemunde noch einmal bekräftigten "neuen Versuchs zur politischen Einigung Europas". Dazu gehört auch eine "Zusammenfügung" der europäischen Verteidigungsanstrengungen, aus der eine europäische Sicherheitspolitik entstehen soll. Diesem Ziel dienen die deutsch-französischen Bestrebungen, die Krise der Europäischen Gemeinschaft zu überwinden und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit beider Länder weiter zu vertiefen", sagte Kohl in Travemünde.

Der Kanzler machte gleichzeitig klar, daß die von ihm bejahte Festigung des "europäischen Pfeilers in der transatlantischen Partnerschaft" und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Bonn und Paris

bleibe die Feststellung: "Wir Europäer können unsere Sicherheit nur gemeinsam mit den Nordamerikanern gewährleisten."

Zu diesen Erwägungen meinte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), gestern in einem Gespräch mit der WELT: Jede deutsch-französische Zusammenarbeit und jede europäische Zusammenarbeit muß ein Element der Friedenssicherung sein. Das ist nur möglich, wenn die existentielle Grundlage der unteilbaren Sicherheit mit Amerika zweifelsfrei gewahrt wird."

In der vom Stuttgarter Europa-Gipfel beschlossenen europäischen Akte sei betont worden, daß die wirtschaftlichen und politischen Aspekte der Sicherheit Gegenstand verstärkter europäischer Koordination sein würden, fuhr Mertes fort. Dabei müsse darauf geachtet werden, daß bei isolationistischen Kräften in den USA nicht der Eindruck erweckt werde, die Europäer wollten in der Verteidigung eine Art "Do-it-yourself"-Position beziehen. "Dazu ist Europa nicht in der Lage."

Grundsätzlich betonte der Staats-

minister: "Daß die deutsch-französischen Beziehungen Kernbestand un-serer Europapolitik sind, ist klar. Wir brauchen ein starkes und solidarisches Frankreich, das die Identität seiner Interessen mit unseren erkennt.

einstimmung in vielen Fragen, bemerkte Mertes weiter. "Da Frankreich außerhalb der NATO-Integration steht und wir der am meisten integrierte NATO-Staat sind, liegt eine Kooperation mit Frankreich im atlantischen Interesse."

In der Debatte über eine Einbeziehung der britischen und französischen Systeme in die Genfer Raketen-Verhandlungen haben die Bundesregierung und die französische Regierung nach den Worten des CDU-Politikers immer wieder betont, daß als Gegengewicht zum Po-tential und den Zielvorstellungen der Sowietunion nur die amerikanischen Streitkräfte in Frage kämen, "so daß für die zuverlässige Verhinderung des Krieges und die Erhaltung Westeuropas die enge Verkoppelung mit den Vereinigten Staaten das A und O

neue Schritte voran machen. Am

Mit den Franzosen bestehe Über-

Offiziersanwärter könnten zusätzlich eingestellt werden. Der derzeitige Verwendungsstau bedeute beispiels weise, daß 70 Prozent der Zeitoffiziere mit Hochschulabschluß nicht einmal Hauptmann werden könnten.

Arbeit und Arbeitslosigkeit werden eine wichtige Stelle auf dem 21. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 5. bis 9. Juni 1985 in Düsseldorf einnehmen. Obgleich genaue Vorstellungen noch nicht existieren, ist daran gedacht, Arbeitslose in viele Veranstaltungen einzubeziehen.

Kirchentag will über

Arbeitswelt sprechen

g years

9444 N. C.

. As C. eset

Meanne:

The State of

Auf seiner ersten Pressekonferenz hat das auf sechs Jahre gewählte neue Kirchentagspräsidium – der Marburger Sozialethiker Professor Wolfgang Huber, die besonders mit Fragen der Arbeitswelt befaßte Münchner Professorin Eleonore von Rotenhan und der schon zuvor in diesem Amt tätige Bundesverfassungsrichter Helmut Simon - die ersten Erwägungen für die Veranstaltung vorgestellt, die unter dem Motto Die Erde ist des Herrn" stehen wird. Danach wird sich zum ersten Mal ein Themenbereich "Gott mehr gehorchen als den Menschen" ausdrücklich mit dem Verhältnis von Mensch und Staat zwischen Bürgersinn und Verdrossenheit beschäftigen. Ein weiteres Schwerpunktthema "Schritte zu Gerechtigkeit und Frieden" soll sich über die Friedensfrage hinaus mit dem Zusammenhang von Hunger und Rüstung auseinandersetzen.

# Mitterrand für ein Europa in zwei Gängen

AUG. GRAF KAGENECK, Paris Auch in Frankreich scheinen die politischen und psychologischen Grundlagen vorhanden zu sein, auf denen sich eine von beiden Regierungen offenbar gewünschte enge französisch-deutsche Zusammenarbeit auf außen- und sicherheitspolitischem Gebiet verwirklichen läßt. Meinungsumfragen der letzten Zeit zeigen eine ständige Zunahme der Sympathie der Franzosen für Deutschland. Aus den Kinos und Massenmedien sind antideutsche Hetzfilme, wie sie noch in den siebziger Jahren gang und gäbe waren, praktisch verschwunden.

Häufiger und freundlicher als früher wird in den Blättern über die Bundesrepublik berichtet. Auf einem Empfang im Senat anläßlich der Verleihung von Preisen der "Deutsch-Französischen Vereinigung" an Deutsche und Franzosen, die sich um die Verständigung zwischen beiden Ländern verdient gemacht haben, sagte Senatspräsident Poher, daß die Phase der Wiederaussöhnung jetzt abgeschlossen sei und die Aufgabe

der Herstellung einer engen deutsch-französischen Union vor den Politikern beider Länder liege. Damit war ein Stichwort gegeben, das perio-disch seit den Tagen Adenauers und de Gaulles die Diskussion zwischen beiden Ländern beflügelt, ohne jemals das Stadium voller Reife etwa im Sinne einer gemeinsamen Regierung für beide Länder erreicht zu

Sicher ist, daß das Maß der Geduld. mit der man seit 1960 in Paris dem schleppenden Einigungsprozeß Europas zugesehen hat, heute voll ist. Ein neues Scheitern jedes neuen Ansatzes, über wirtschaftliche und monetare Probleme hinaus zu einer politischen Einigung zu kommen, würde nach Ansicht der französischen Regierung nach den Fehlschlägen von Stuttgart und Athen dem europäischen Gedanken in Frankreich einen nicht mehr gutzumachenden Schaden zufügen.

Deswegen will Präsident Mitterrand unbedingt beim nächsten Europa-Gipfel im März in Paris zu einem

Erfolg kommen. Ihm gelten die pausenlosen Reisen, die er zur Zeit zu allen zehn Staaten der Gemeinschaft macht. Ihm gilt vor allem das zweite Treffen mit Bundeskanzier Kohl am 24. Februar in Paris. In Brüssel gab Mitterrand am Mittwoch einen Zipfel seiner neuen Gedanken preis: Es wäre unerträglich, sagte er, wenn man bei dem Versuch, alle zehn Mitglieder auf eine Linie einzuschwören, den Anschluß an die Geschichte verlöre. Also will Mitterrand zurück zu dem Kurs, den einst Pompidou verfolgte und den auch Willy Brandt einmal vorschlug: Europa zunächst auf den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner, nämlich den deutsch-französischen, einigen, einen Kern bilden, um den die anderen Staaten sich dann anschließen können. Brandt nannte das damals das "Europa in zwei Gängen", dem schnellen und dem langsamen Gang. Die Grundidee war dieselbe wie die, die Mitterrand heute vorschlägt.

Hierzu werden Mitterrand und Kohl, so wird auch in Paris bestätigt, nach den Europa-Wahlen des 17. Juni

spektakulärsten dürften dabei Vorschläge zu einer engeren Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich auf militärischem Gebiet sein. Allerdings wird in Paris betont, daß eine solche Zusammenarbeit nur den konventionellen Sektor betreffen könnte. Nach wie vor hält man in Paris eine solche Zusammenarbeit auf nuklearem militärischem Gebiet für völlig ausgeschlossen, da sie für die Sowietunion unannehmbar (im Außenministerium spricht man sogar von einem "Casus belli") sei. Auch würde die Gefahr auftauchen, daß Amerika in einem solchen Fall seinen sowieso nur noch unwillig gegebenen Atomschutz für Europa zurückziehen könnte, eine Gefahr, die in Frankreich sehr hoch eingeschätzt wird. Unbeschadet dessen aber ist man in Paris zu einer sehr engen Abstimmung zwischen deutschen und franzöischen Militärs auf strategischem, taktischem und rüstungspolitischem Gebiet bereit, die praktisch auf ein gemeinsames Management beider Armeen hinauslaufen würden.

# Schmude: Innerdeutsch tut sich viel | Ein grüner Stift belastet Behrendt

Der SPD-Politiker wirkte hinter den Kulissen für die Drei-Parteien-Entschließung

PETER PHILIPPS, Bonn Deutschlandpolitik "in diesem Sommer noch viel los sein wird". Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Jürgen Schmude, schließt dies sowohl aus dem Verhalten Ost-Berlins als auch daraus, daß dieser Bereich - spätestens seit der am 9. Februar von CDU/ CSU, SPD und FDP gemeinsam verabschiedeten Entschließung zur Deutschlandpolitik - in Bonn nicht mehr umstritten sei.

Mit zwei unterschiedlichen Entwürfen für diese Entschließung waren Koalition und Sozialdemokraten im September 1983 in die Ausschuß-Beratungen gegangen. Vor allem Schmude hatte damals sich darum bemüht, auf ein einvernehmliches Papier hinzuarbeiten. Auf drei Sitzungen wuchs die Übereinstimmung, deutlich zu machen, "daß es in wichtigen Punkten eine gemeinsame Hal-

tung der drei Fraktionen in der Die SPD erwartet, daß in der Deutschland- und Berlin-Politik gibt". Hinter den Kulissen engagierte sich vor allem Schmude, ansonsten lag die Hauptarbeit für die Kompromiß-Findung bei den Berichterstattern Herbert Werner (CDU) und Gerhard Heimann (SPD).

Strittige Punkte wie der von der SPD gewünschte Hinweis, "daß die Deutschlandpolitik der Tatsache Rechnung tragen muß, daß das deutsche Volk als Folge des Zweiten Welt-krieges in zwei voneinander unabhängigen Staaten unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Ordnung lebt", wurden nach zähem Ringen ausgespart. Denn der SPD ging es, so Schmude, darum, daß die Bundesregierung nicht nur die Deutschlandpolitik der Sozialliberalen "fortsetzt", sondern sich auch öffentlich "zu den notwendigen Grundlagen dieser Politik bekennen" sollte. In dem wütenden Kommentar, den

dazu das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" abgab, macht sich nach Schmudes Eindruck vor allem die Sorge der "DDR"-Führung Luft, daß es "zu einer Bewegung kommen könnte, die sie mitreißt". Aber es sei erstaunlich, daß von den im Kommentar wiederholten "Geraer Forderungen" das Verlangen nach Um-wandlung der Ständigen Vertretungen in Botschaften nicht auftauche. Es sei auch nur von einer "Respektierung" einer "DDR"-Staatsbürger-schaft die Rede. Aber da eine Grundgesetz-Änderung auch nach Ansicht der SPD nicht "zur Debatte" stehe, bleibe es natürlich auch "bei unserem Angebot einer deutschen Staatsbürgerschaft für jeden DDR-Bürger, der dies will". Schmude: Vielleicht könnte an diesem Punkt ein westöstliches "Symposium von Wissenschaftlern und Politikern nützlich sein, auf dem das Feld einmal richtig umgegraben wird".

# MAD-Chef soll Ermittlungsbericht an Wörner im Fall Kießling verschärft haben

DW. Bonn Der Chef des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Helmut Behrendt, hat nach Angaben eines leitenden MAD-Mitarbeiters einen Bericht Bundesverteidigungsminister Wörner in der Affäre Kießling eigenhändig verschärft. Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß sagte MAD-Abteilungsleiter Oberst Oskar Schröder, in dem Entwurf für einen am 6. Dezember 1983 für Wörner erarbeiteten Ermittlungs-bericht gegen Kießling sei das Wort "Polizeibehörde" mit grünem Stift in LKA" (Landeskriminalamt) umgeändert worden. Mit grünem Stift schreibe im MAD nur Amtschef Beh-

Behrendt hatte am Mittwoch nach hartnäckigem Rückfragen der Abgeordneten versichert, er könne sich nicht erklären, wie die Anderung zustande gekommen sei. Der MAD-Chef räumte ein, daß damit für den Verteidigungsminister der Eindruck einer höheren Qualität der Ermittlungsergebnisse habe entstehen müssen. Der Entwurf mit der Korrektur ist nach Angaben von Abteilungsleiter Schröder auf Weisung von Behrendt vernichtet worden.

Oberst Schröder gab in seiner Vernehmung zu, daß er im MAD Ermitthungen gegen Kießling "auf kleiner Sparflamme" angeordnet habe, obwohl der damalige Amtschef Elmar Schmähling wegen der möglichen öffentlichen Brisanz des Falles zunächst Nachforschungen untersagt hatte. Schröder begründete sein Vorgehen damit, daß Schmähling die Angelegenheit in einem "unbefriedienden Schwebezustand" gelassen habe, obwohl im Interesse der Sicherheit kein Aufschub habe geduldet werden können.

Als erster Zeuge hatte es am Don-nerstag der stellvertretende Hauptpersonalratsvorsitzende im Verteidigungsministerium, Werner Karrasch, "zutiefst bedauert", daß die Affäre Kießling durch ihn ausgelöst worden sei. Er hatte dem MAD-Beamten Anton Waldmann im Juli vergangenen Jahres über eine angebliche homosexuelle Veranlagung Kießlings berichtet. Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß betonte Karrasch, er habe in dem Gespräch nur beiläufig Gerüchte wiedergegeben, die in der Bundeswehr kursierten. Daß der MAD-Beamte daraufhin einen Vermerk anfertigte, habe er erst im vergangenen Januar aus der Presse erfahren.

Zu diesen Angaben erklärte Oberst Schröder vor dem Ausschuß: Jch habe das als zuverlässige Meldung eines Mannes beurteilt, der wußte, wovon er sprach." Mit dieser Mitteihung "von erheblicher Brisanz" seien Feststellungen geboten gewesen, um Verdachtsmomente zu beweisen oder zu entkräften.

Das

#### "Wer Blut spritzt, soll nicht lehren" dpa, Frankfurt

Der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen, Frank Schwalbaneral während eines Empfangs im hessischen Landtag mit Blut bespritzt hatte, sollte nach Auffassung des Landeselternbeirates und des Kreiselternbeirats des Kreises Marburg-Biedenkopf nicht als Lehrer in den Schuldienst übernommen werden. In Schreiben an den Kultusminister wenden sich die Elterngremien dagegen, daß Schwalba-Hoth an der Marburger Martin-Luther-Schule ausgerechnet im Fach Gemeinschaftskunde" eigenverantwortlich unterrichten soll.

Der ehemalige Parlamentarier habe sein getrübtes Demokratieverständnis" auffällig unter Beweis gestellt, heißt es in dem Schreiben der Elternbeiräte an den Kultusminister.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.



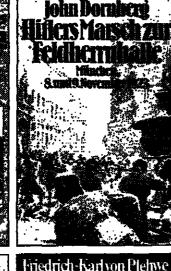





Alfred M.de Zayas Dic Wehrmacht-Unterjuchungsfielle Unveröffentlichte Akten

überallierte Völkerrechts-Verletzungen im Zweiten Weltkrieg

Universitas/Langen-Müller

#### Zeitgeschichte O Dahms: Geschichte des 2. Weltkriegs DM 58,~ DM 48,-O Bavendamm: Roosevelt DM 42.~ O Seldi: Rudolf Hess O Domberg: Feldhermhalle DM 39,80

Zayas: Wehrmachtsuntersuchungsstelle DM 38,-(erweiterte Neuauflage 1984)

O Plehwe: Kurt von Schleicher DM 38,~ O Hupka: Letzte Tage DM 38,-O Mende: Gewissen (Neuauflage 1984) DM 38,--O Viktoria Luise: Mein Leben DM 39,80 O Hubmann: Adenauerzeit DM 58,-O Summers: Kennedy-Mord DM 48,-

O Feigl: Kaiser Karl Bestellschein

Anachrift des Bestellers:

des Verlags Industrieinformation c/o Jos. C. Huber KG Johannisstraße 13, 8918 Dießen ich erbitte Zusendung der angekreuzten Bücher auf Rechnung.



Kaiser Kart

Reparately increase briefs light

DM 44,-









# Merkmale des echten Fortschritts.



Ein Mercedes ist Spitzentechnik: das Produkt permanenter Entwicklungsarbeit und anspruchsvollster Fertigung. Aber diese Innovations- und Qualitätskraft ist nicht zuerst auf

ziere

Sprin

ehien"

\*\*\*

"Hochleistung" oder "Exklusivität" gerichtet, sondern auf neue oder immer bessere Lösungen, die dem Menschen dienen, die unserem Kunden nützen und ihn begeistern – und zwar durch das gesamte Fahrzeug mit allen seinen Eigenschaften.

Auch die Elektronik spielt hier eine wichtige Rolle - in vielen wesentlichen, oft unsichtbaren Funktionen. So wird im völlig neu entwickelten Dieseltriebwerk zum Beispiel die Leerlaufdrehzahl bei niedriger Temperatur automatisch erhöht, so daß auch der kalte Motor sofort rund läuft. Und mit unserer Pionierarbeit beim elektronischen Antiblockier-Sicherheitseinrichtung des Airbag mit Gurtstraffer wurden von Mercedes-Benz entscheidende Kapitel elektronischer Sicherheitsgeschichte geschrieben.

Die Fortschrittlichkeit von Mercedes spricht jeden Autofahrer an. Sie schafft aktives und optimales Fahren – Entspanntheit, Wohlbefinden, Sicherheit – aber auch höchste Wirtschaftlichkeit.

Es ist nicht umsonst ein Mercedes, der durch eine Fülle von bahnbrechenden Innovationen die neue Aera des Dieselfahrens einleitet. Und auch wenn seine Dynamik, seine Beweglichkeit dabei ein wesentliches und begeisterndes Merkmal ist, so doch nur eines von vielen, die zusammen erst den einzigartigen Nutz- und Erlebniswert ausmachen – die echte und umfassende Fortschrittlichkeit im Sinne des Kunden.

Das Dieseltriebwerk – von Grund auf neu. In jeder Hinsicht dynamischer Fortschritt. Unter der keilförmigen Front mit dem elegant-flachen Mercedes-Kühler finden Sie ein rundum neues Motorisierungskonzept: keinen umgebauten Benziner, sondern

die runde Summe eigenständiger, ausgereifter Lösungen. Dazu gehören auch das optimierte Vorkammer-Prinzip und die Reihen-Einspritzpumpe, deren Zuverlässigkeit sich millionenfach bewährt hat. Diesem modernen Querstrom-Motor fällt für absehbare Zeit die technologische Führung auf dem Dieselsektor zu. Seine Laufruhe kommt der eines Benziners nahe, seine Langlebigkeit entspricht den bekannten Dieselmaßstäben von Mercedes - und sein Kraftstoffverbrauch ist ein neues Sparsamkeitsvorbild sogar bei hoher Reisegeschwindigkeit.

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030, 4-Gang-Getriebe

bei 90 km/h 5,3 Liter/100 km bei 120 km/h 6,9 Liter/100 km bei Stadtzyklus 7,5 Liter/100 km

elektronischen Antiblockiersystem ABS oder der zusätzlichen
Sicherheitseinrichtung des Airbag
mit Gurtstraffer wurden von
Mercedes-Benz entscheidende
Kapitel elektronischer Sicherheitsgeschichte geschrieben.
Die Fortschrittlichkeit von
Mercedes spricht jeden Autofahrer an. Sie schafft aktives und

Das Fahrwerk mit der revolutionierenden Raumlenker-Achse. Maßgebende Fahreigenschaften für viele Jahre. Die Raumlenker-Hinterachse stellt ein absolutes Novum im Personenwagenbau dar. Jedes Hinterrad wird dabei durch 5 unabhängige Lenker geführt. Sturz, Vorspur und Spurweite der Hinterräder sind damit bei allen



Fahrzuständen so gesteuert, daß die Eigenschaften selbst der besten bisher bekannten Hinterachssysteme noch übertroffen werden. Geradeauslauf, Fahrstabilität in Kurven und Lastwechselverhalten setzen neue Maßstäbe in Fahrqualität.

Der leiseste Diesel, den es je gab. Durch die erste serienmäßige Geräuschkapselung eines Triebwerks bei Personenwagen – ein weiterer, entschlossener Schritt in technisches Neuland. Was bei diesem neuen Aggregat überhaupt noch an Dieselhaftem übrig geblieben ist, wird praktisch absorbiert durch die Schale aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Wenn der 190 D vorbeifährt, ist er von

em Benziner praktisch nicht

einem Benziner praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Und der zusätzliche Nutzen der Kapselung: bessere Aerodynamik des vorderen Unterbaus und weniger Motorverschmutzung.

Bewegliche Spurtkraft durch 3 Komponenten: spontane Motorleistung plus hochstabile Leichtbauweise plus vorbildliche Aerodynamik. Die neue Mercedes-Klasse des Dieselfahrens ist nicht nur leise, sondern auch temperamentvoll. Neben der hohen Leistungsbereitschaft des Motors in allen Drehzahlbereichen ist das auch

die erfrischend vitale Folge des geringen Gewichts und der konsequenten Windschnittigkeit.

Die hochstabile Mercedes-Leichtbauweise bringt erhebliche Einsparungen, ohne daß die Festigkeit des Fahrzeugkörpers auch nur im geringsten reduziert wird. Die markante neuartige Linie mit dem Mercedes-Strömungsheck hat einen vorbildlich niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (c<sub>w</sub> 0,33), ohne daß die Kopffreiheit im Innenraum eingeengt oder die Innentemperatur bei Sonneneinstrahlung übermäßig ansteigt.

Die passive Sicherheit nochmals gesteigert - durch umfassende Weiterentwicklung. Seit über 40 Jahren leistet Mercedes-Benz Pionierarbeit in Entwicklung und Weiterentwicklung von Sicherheits-Systemen. Jetzt wieder - in der kompakten Mercedes-Klasse - mit dem ersten Karosserie-Aufbau der Welt, der den seitenversetzten Aufprall berücksichtigt. Auch bei dieser häufigsten Form des Zusammenstoßes ist ein bisher unerreichter Schutz der Insassen gesichert:

Stufenweise wird (je nach Schwere des Unfalls) Energie abgebaut. Zunächst nur – durch vorbestimmte Verformung – im vorderen Bereich der Längsträger. Erst bei stärkerem Aufpall wird auch der hintere Bereich des Längsträgers zur Energieaufnahme herangezogen. Durch den Einsatz hochfester Stahlbleche wird dabei extreme Belastbarkeit erreicht.

➤ Elektrolytisch verzinkte Stahlbleche, das Lack- und Schutzsystem von mindestens sechs Schichten oder die konsequente Hohlraumversiegelung – nur einige der Fortschrittlichkeiten, die Ihnen die Freude an einem Mercedes um Jahre verlängern und vor allem den hohen Wiederverkaufswert sichern.

► "Einriemen-Antrieb". Kein besonders schönes technisches Wort – aber eine um so genialere Innovation. Ein Detail mit großem Effekt: Mercedes-Ingenieure



realisierten die Idee, alle Aggregate am neuen Diesel-Triebwerk mit nur noch einem einzigen



Mercedes-Raumkomfort. **Endlich ist der Gegensatz** zwischen "Kompakt" und Bewegungsfreiheit aufgehoben. Der für kompakte Automobile extrem lange Radstand leistet einen entscheidenden Beitrag dazu. Das Ergebnis - insbesondere auf den Vordersitzen ist ein Bewegungsraum, der dem Standard größerer Limousinen entspricht und der die Kompromisse vergessen läßt, die bisher zu kompakten Automobilen gehörten. Und auch die Beinfreiheit im Fondraum ist respektabel - nicht zuletzt auch durch die Ausformung der Vordersitzlehnen.

Wertbeständigkeit entsteht aus Tausenden von konsequent realisierten Ideen. Hier nur drei Beispiele von gänzlich unterschiedlicher Dimension:

▶ Die neuartigen Stoßfänger mit integrierten Schürzen sind verform- und regenerierbar. Parkschäden werden so weitgehend vermieden. Zugleich verringert

die Form der vorderen Schürze

Luftwiderstand und Auftrieb.

Riemen anzutreiben. Das heißt starke Vereinfachung bei bester gesicherter Leistung - und durch die automatische Nachspann Vorrichtung völlige Wartungsfreiheit und höhere Lebensdauer. Durch die Summe solcher Fortschritte ist heute bei Mercedes der Wartungsdienst nur noch alle 20000 Kilometer fällig. Und dafür und für Ihre umfassende Betreuung steht allein in der Bundesrepublik 1500mal der Kundendienst mit dem Stern bereit – die Mercedes-Qualität der Betreuung.

Sinn, Wert und Fortschritt entscheiden in Zukunft.



Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.

# Hamm-Brücher: Werde nicht Handtuch werfen

FDP-Politikerin glaubt an einen Kompromiß

Im Hauskrach der bayerischen Liberalen um die FDP-Bildungspolitikerin Hildegard Hamm-Brücher ist keine Einigung in Sicht. Zu dem Bericht der WELT (14. 2. 84) über das innerparteiliche Zerwürfnis meinte Frau Hamm-Brücher verärgert: "Teile der FDP wollen mich jetzt fertigmachen, so daß ich das Handtuch werfe." Sie denke aber nicht daran, zu resignieren, führende FDP-Mitglieder würden sich um einen Kompromiß bemühen.

Der aber scheint nach den jüngsten Äußerungen der ehemaligen Staatsministerin im Auswärtigen Amt ferner denn je. "Entsetzt" zeigten sich mehrere Delegierte des bayerischen Landesparteitags, daß Frau Hamm-Brücher ihre Drohung dementierte, sie erwäge zur FDP nach Baden-Württemberg überzuwechseln. Das ist erstunken und erlogen. Daran habe ich nie in meinem Leben auch nur eine Minute gedacht", wurde sie gestern in der Münchner "Abendzeitung" zitiert. Gegenüber der WELT gab die Politikerin jedoch den umstrittenen Satz zu: "Das habe ich während des Parteitags meiner Nachbarin gesagt, die es sofort weiterer-

"Erstunken und erlogen" sei dage-gen die Meldung, sie habe im ersten Kabinett Kohl Interesse für das Amt des parlamentarischen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium gezeigt. Frau Hamm-Brücher zur WELT: "Lächerlich. Wie sollte ich je Staatssekretär in einem Ministerium werden wollen, von dem ich nichts verstehe?" Dagegen bestätigte ein Teilnehmer der FDP-Fraktionssitzung die Äußerung von Frau Hamm-Brücher, vor Besetzung dieses Posten hätte man sie fragen können. Aktueller Auslöser des internen

PETER SCHMALZ, München FDP-Zwists ist Frau Hamm-Brüchers Kritik an der von Genscher vorgeschlagenen Elite-Universität. Ein Acht-Thesen-Papier über die Förderung der Eliten wird dem Bundesparteitag im Juni in Münster vorge-

> Frau Hamm-Brücher hat dagegen bereits erheblichen Widerstand signalisiert. Inzwischen erklärt sie zwar, sie habe dagegen nur "einmal kritisch Stellung genommen", und dies sei "als total verkürzte Agenturmeldung gelaufen", was sie gegenüber Hans-Dietrich Genscher umgehend bedauert habe. Tatsächlich hatte sie sich aber in einem fünf Fragen umfassenden Interview mit der Gewerkschaftszeitung "Welt der Arbeit" gegen den Vorschlag des Parteivorsitzenden in massiver Weise geäu-Bert: "Und ich bin Genscher direkt dankbar, daß er pointiert eine Position des bildungspolitischen Elibogen-Liberalismus bezogen hat. Denn gerade an einer solchen pointierten Position kann eine Diskussion die Richtung klären." Als diese Außerung in der Bundestagsfraktion Unmut auslöste, rückte Frau Hamm-Brücher vor diesem Gremium vom gedruckten Text weitgehend ab.

Dennoch trat sie am letzten Wochenende auf dem bayerischen Parteitag als Wortführerin derer auf, die sich mit Elite-Universitäten nicht anfreunden können, und brachte die

Mehrheit der Delegierten hinter sich. Da sie nach einer offenen Kontroverse mit dem bayerischen Landesvorsitzenden Manfred Brunner den Parteitag verließ (was sie unter Protest bereits bei früheren Parteitreffen getan hatte), wurde dies von führenden FDP-Mitgliedern als "Auszug unter Protest" interpretiert. Die Politikerin dagegen: "Es waren private

# Initiative von Dohnanyi

Suche nach gemeinsamem öffentlich-rechtlichen Dach

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Unter den Länderministerpräsidenten haben nach Meinung des Hamburger Bürgermeisters, Klaus von Dohnanyi (SPD), die Befürworter, die neue Rundfunk- und Fernseh-Programme unter einem öffentlichrechtlichen Dach anbieten wollen, eine klare Mehrheit. Vor der Hamburger Bürgerschaft kündigte er für die am 23. Februar stattfindende Ministerpräsidenten-Konferenz eine neue Initiative an, zu einer gemeinsamen Haltung der Länder zu kommen.

turen" führe. Während Dohnanyi Teidesrundfunkgesetzes - es sieht priva-Anstalt des öffentlichen Rechts vor – für konsensfähig mit den Vorstellungen der SPD hält, wies er auf den Anstalten.

"schroffen Gegensatz" zu den Plänen der niedersächsischen Landesregierung hin.

In der Medienpolitik hat der Senat - so lautete der Vorwurf des CDU-Abgeordneten Gert Boysen - bundesweit eine Blockade betrieben. Damit sei er gegenüber den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen in einen erheblichen Rückstand geraten. Inzwischen erkennt die SPD - so formulierte es der Medienbeguftragte des Parteivorstandes und Hamburger Bürgerschaftsabgeord-Der Hamburger Regierungschef nete Frank Dahrendorf – daß es sieht in den neuen Medien eine Ent- nicht mehr um die Frage gehe, "ob wicklung, die zu "neuen Machtstruk- wir begeistert sind", sondern um das Problem .Wie reagieren wir darauf?" le des von der CDU vorgelegten Lan- Dahrendorf forderte einheitliche Programmgrundsätze für alle Prote Veranstalter unter dem Dach einer grammveranstalter sowie Aufsichtsgremien mit ähnlichen Strukturen wie bei den öffentlich-rechtlichen

### Auch Stingl für Begrenzung des Nachzugsalters

Für eine Beschränkung des Nachzugsalters bei Ausländerkindern tritt auch der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Josef Stingl, ein. In einem Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur sagte Stingl gestern, je früher Ausländerkinder in das deutsche Schulsystem integriert würden, um so größere Chancen hätten sie später auf dem Arbeitsmarkt, Eine Begrenzung des Nachzugsalters sei mit dem im Grundgesetz verankerten Schutz der Familie vereinbar, meinte Stingl, der auch Vorsitzender der Kommission "Wirtschaft und Gesellschaft" des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist. Niemand, der in der Bundesrepublik Deutschland Verantwortung trage, wolle den Ausländern Grundrechte beschneiden. Aber mit den Grundrechten seien auch "Grundpflichten verbunden", betonte Stingl Die Nachzugsbeschränkungen sollten Ausländerfamilien dazu veranlassen, eine Entscheidung über die Erziehung ihrer Kinder frühzeitig zu fällen. Denn bei "Zusteigern oberhalb der Grundschule" seien die Bildungsdefizite in der Regel kaum noch aufholbar.

#### DGB-Funktionärin zur Bundesanstalt?

Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg erhält eine völlig neue Führungsspitze. Nachdem die Nachfolge des vor der Pension stehenden Präsidenten Josef Stingl schon lange vorbereitet war, muß nun nach dem plötzlichen Tod des Vizepräsidenten Helmut Minta, der erst vor zwei Wochen seinen 60. Geburtstag feierte, auch die Position des Stellvertreters neu besetzt werden. Im Gespräch ist die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt beim DGB-Bundesvorstand. Ursula Engelen-Kefer (40).

Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin war von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) bereits als Nachfolgerin für den Posten des Vizenräsidenten in Nürnberg akzeptiert worden, der Bundeskanzler hat nicht opponiert.

Ganz gesichert ist die Nachfolge für die Gewerkschafterin jedoch noch nicht. Erst muß der Verwaltungsrat der Bundesanstalt zustimmen. Dieser ist drittelparitätisch mit Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und des Bundes, der Länder und Gemeinden besetzt. Es könnte möglich sein, daß die Arbeitgeberseite sich einer Kandidatin - Frau Engelen-Kefer ware die erste Frau in dieser Führungsetage überhaupt - widersetzt, die nicht aus der Verwaltung, sondern aus der aktiven Gewerkschaftsarbeit kommt. Es gibt allerdings einen Präzedenzfall: Minta-Vorgänger Henkemann war auch kein Karriere-Beamter.

# Frau Thatcher gerät unter Druck Rappe mahnt

Cheltenham-Affare wird zur Kraftprobe mit den Gewerkschaften und der eigenen Partei

FRITZ WIRTH, London

Die "Cheltenham-Affäre", die vor 14 Tagen die Position des britischen Außenministers Sir Geoffrey Howe stark erschütterte, zieht weitere Kreise und wird in wachsendem Maße ein. Problem für Frau Thatcher selbst. Sie ist unter starken Druck aus der eigenen Fraktion geraten, diese Affare durch einen Kompromiß mit den Gewerkschaften zu beenden. Die Premierministerin gab jedoch zu erkennen, daß sie unverändert zu ihrer ursprünglichen Entscheidung steht und entschlossen ist, sie mit unverminderter Härte durchzufechten. In der konservativen Unterhausfraktion wächst die Unruhe über das inkompetente Krisen-Management der Regierung in dieser Affäre, die nun schon seit 14 Tagen Schlagzeilen macht und vorläufig noch nicht zur Ruhe zu kommen scheint.

Cheltenham ist das größte geheime Nachrichtenzentrum in Westeuropa. Es wird von den Amerikanern und Briten gemeinsam unterhalten, gilt als der wichtigste "Horchposten" der NATO zum Osten hin und ist daher für die Sicherheit der Allianz von entscheidender Bedeutung. Nach unbestätigten Informationen sind in diesem Zentrum etwa 7000 Angestellte beschäftigt, von denen 4800 einer Gewerkschaft angehören.

Diese Gewerkschaften haben in den Jahren 1979 und 1981 durch Streiks, bei denen insgesamt 10 000 Arbeitstage verlorengingen, die Arbeit dieser Geheimdienstzentrale erheblich beeinträchtigt. Die Regierung untersagte deshalb vor 14 Tagen jegliche Gewerkschaftsaktivität in Cheltenham und ordnete an, daß alle Angestellten ihre Mitgliedschaft in den Gewerkschaften aufgeben müßten. Als Abfindung für diesen Verzicht wurde ihnen eine einmalige Zahlung von 1000 Pfund abgeboten. Wer sich dieser Lösung widersetzt, sollte ohne Abfindungszahlungen in

andere Behörden versetzt werden. Die Regierung hatte, objektiv gesehen, gute Gründe für diese Maßnahmen. Durch fahrlässiges und inkompetentes Verhalten, besonders des zuständigen Außenministers Sir Geoffrey Howe, geriet sie jedoch schnell in die Defensive, so daß Frau Thatcher schließlich öffentlich mit einer Vertrauenserklärung für Sir Geoffrey die wachsenden Rücktrittsspekulationen um den britischen Au-Benminister abblocken mußte. Angesichts der wachsenden Ver-

härtung dieses Konfliktes zwischen Regierung und Gewerkschaften bot der Unterhaus-Ausschuß für Arbeitsfragen, in dem die Konservativen eine Mehrheit von 6:5 Stimmen haben, der Regierung einen Notzusgang aus dieser Affäre an. Er schlug vor, das Gewerkschaftsverbot für Cheltenham aufzuheben, zugleich aber die Gewerkschaftsmitglieder im Geheimdienstzentrum zu einem gesetzlich abgesicherten Streikverbot zu

Die Gewerkschaften haben diesen Kompromiß und dieses Streikverbot unverzüglich akzeptiert, Premierministerin Margaret Thatcher jedoch machte unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Ausschußberichtes klar, daß es keinen Raum für Kompromisse gibt. Cheltenham solle künftig gewerkschaftsfrei bleiben. In weiten Kreisen der konservatikeit Befremden ausgelöst und die Vermutung verstärkt, daß die britische Regierung in dieser Angelegenheit unter starkern Druck ihrer amerikanischen Partner in Cheltenham

Das Angebot an die Angestellten von Cheltenham, die Gewerkschafts-Mitgliedschaft aufzukündigen und dafür 1000 Pfund zu kassieren, läuft am 1. März ab. Nach Angaben der Regierung haben bisher rund 2000 Angestellte dieses Angebot angenommen, nach Auskunft der Gewerkschaften dagegen sind bisher erst 1000 Angestellte aus der Gewerkschaft ausgeschieden. Wie auch immer: wenn dieser Konflikt nicht in Kürze beigelegt wird, könnten in Cheltenham größere Personalprobleme entstehen, als sie seinerzeit durch Streiks ausgelöst wurden. Frau Thatcher hat einem weiteren Gespräch mit den Gewerkschaften zugestimmt. Es wird jedoch nicht mehr erwartet. daß sie dabei ihren kompromißlosen Kurs ändern wird.

Der Unterhaus-Ausschuß kritisierte im übrigen einstimmig die "inkompetente Behandlung dieses Falles durch die Regierung. Es sei ferner unbegreiflich, so heißt es in dem Bericht, warum nach den Arbeitsunterbrechungen im Jahre 1979 und 1981 die Regierung so viel Zeit für ihre Gegenmaßnahmen brauchte und es dennoch unterließ, in diesen drei Jahren das Problem mit den Gewerkschaften und innerhalb des Kabinetts zu diskutieren. Selbst die Mehrheit der konservativen Abgeordneten ist inzwischen der Meinung, daß dieser Fall durch Selbstverschulden der Regierung zu einer Affäre geworden ist.

mehr Distanz

Große Bedenken gegen eine Mitarbeit der Gewerkschaftsjugend in der "Friedensbewegung" hat der Vorsitzende der IG Chemie Papier Kera mik, Hermann Rappe, geaußert. Die Differenzen zwischen der SPD und den Jungsozialisten seien noch lange kein Grund dafür, um zwischen Alt und Jung in den Gewerkschaften Verwirtung zu schaffen, sagte Rappe gestern vor der Bundesjugendkonferenz seiner Organisation in Dort-mund. Seine Reserve gegenüber Gruppen, die sich zur Friedensbewegung" zählten, sei mach wie vor groß. "Große Friedenspolitik gibt es nur mit Friedenswillen und dem Kampf um parlamentarische Mehrheiten dafür", betonte Rappe. Der Gewerkschafter rief dazu auf, gewerkschaftliche Kraft wieder auf die unmittelbare Arbeit im Tarifbereich und die darüberhinausgehende politische Wirkungsmöglichkeit zu kon-

#### **Neues SPD Programm** links von der Mitte?

p. p. Bonn

Das neue Grundsatzprogramm der SPD, dessen Inhalt erstmals auf dem Essener Parteitag im Mai diskutiert wird, soll nach Ansicht Erhard Epplers "eine Plattform sein, auf der sich eine Mehrheit links vom Zentrum finden kann". Der Bundestagsabgeordnete sagte gegenüber der "Neuen Presse" in Hannover: "Es wäre doch gar nicht der Mühe wert, ein neues Grundsatzprogramm zu machen", wenn damit nicht wieder die Gruppen zusammengeführt würden, die

# von Camp David"

Weiter forderten die Attentäter:

# Unterdrückt im Getto von Damaskus

Die jüdische Minderheit in Syrien / Viele Verbote, hohe Strafen, strenge Kontrollen

RAFAEL SELIGMANN, Bonn Wohl kaum eine jüdische Gemeinschaft - auch in einem arabischen Land – ist heutzutage derartigen Diskriminierungen und Verfolgungen unterworfen wie die knapp 5000 Juden in Syrien. Die etwa 3500 Juden in Damaskus sowie ihre 800 Glaubensgenossen in Aleppo und 200 Juden in Kamishli müssen in Gettos unter strenger Kontrolle des syrischen Ge-<u>heimdienstes leben.</u>

Die Benachteiligung der Juden beginnt bereits in der Schule. An den jūdischen Schulen in Damaskus und Aleppo sind nur Moslems als Lehrer zugelassen. Die Prüfungen werden ausnahmslos auf den Sabbat gelegt, um die Kinder am Besuch des jüdischen Gottesdienstes zu hindern. Der Abschluß eines Studiums ist Juden in Syrien heute verboten. Ein Studium im Ausland ist ihnen ebenfalls

Syrische Juden dürfen das Land mit einer Sondergenehmigung ledig-lich im Falle einer notwendig werdenden medizinischen Behandlung oder zu Geschäftszwecken verlassen. Selbst in diesen Fällen müssen sie hohe Kautionen hinterlegen. Begleitung von Familienangehörigen ist ihnen nicht erlaubt. Juden aus dem Ausland ist ein Besuch in Syrien grundsätzlich verboten.

Eine Sondergenehmigung benötigen Juden bereits, wenn sie sich mehr als fünf Kilometer von ihrem Wohnort entfernen wollen. Um die Identifizierung der Juden zu erleichtern, ist in ihrem Personalausweis im Gegensatz zu den übrigen Syrern - ihre Religionszugehörigkeit angegeben: Musawi, das heißt

Ähnlich wie im nationalsozialistischen Deutschland dürfen Juden in Syrien kein öffentliches Amt bekleiden, weder beim Staat noch in nationalisierten Betrieben noch in Banken arbeiten. Darüber hinaus ist ihnen die Ausübung freier Berufe, mit Ausnahme von Kaufmann, Arzt und Apotheker, untersagt. Juden dürfen weder ein Telefon besitzen noch ein Kraftfahrzeug lenken. Zusätzlich haben die Juden in den Gettos von Damaskus und Kamishei nach 22 Uhr Ausgehverbot.

Das Wort "Israel" wurde aus allen jüdischen Gebetsbüchern in Syrien getilgt. In den Synagogen sind auf

Anweisung der Behörden offizielle Anschläge angebracht, die Juden drastische Strafen beim Verlassen des Landes androhen.

Stirbt ein syrischer Jude, so fällt sein gesamter Besitz an den Staat. Die Angehörigen müssen fortan Miete an den Staat entrichten. Verkauf von jüdischem Besitz muß von den Behörden genehmigt werden. Polizei und Armee haben strikte

Anweisung, jüdische Geschäfte nicht vor eventuellen Übergriffen zu schützen. Es ist daher kein Zufall, daß in Syrien private und staatliche Verbrechen gegen Juden relativ häufig sind. So wurden zum Beispiel im März 1974 drei Töchter der Familie Zibag und deren Freundin Eva Saad erschossen, als sie versuchten, aus dem Land zu fliehen. 1980 wurde eine jüdische Frau im Beisein ihres Mannes valtigt. Im gleichen Jahr wurde Badia Baracat, eine Mutter von vier Kindern, in den Rücken geschossen. als sie versuchte, aus dem Land zu fliehen. Sie ist seither querschnittgelähmt und befindet sich in den USA zur medizinischen Behandhung. Die syrischen Behörden weigern sich, ihren Kindern Ausreisegenehmigungen zu erteilen.

### eine Mehrheit garantieren können. Mord an "Garanten \*

Eine bisher kaum in Erscheinung getretene Terrorgruppe mit dem Na-men "Kämpfende Kommunistische Partei" hat sich zum Mord an dem Generaldirektor der Internationalen Sinai-Gruppe, dem amerikanischen Diplomaten Leamon Hunt, bekannt. Ein anonymer Anrufererklärte gegenüber einem linksorientierten Privatsender in Mailand, man habe mit Hunt den "Garanten der Vereinbarung von Camp David" treffen wollen.

Weg mit den imperialistischen Kräften aus Libanon; Italien raus aus der NATO; Nein zu den Raketen in Cosimo". Mit ihrem Anschlag wollte die Kämpfende Kommunistische Parder Terrororganisation "Rote Brigaden" nahesteht, offensichtlich eine weitverbreitete Stimmung gegen die weitere Stationierung italienischer Soldaten in Libanon ausmitzen und gleichzeitig auf die aus dem öffentlichen Bewußtsein weichende Frage der Stationierung von Marschflugkörpern in Sizilien hinweisen.



# Von Separatismus spricht man nicht

Beim Wahlkampf im Baskenland ist das eigentliche Thema tabu / Erste Bombe galt Fraga

ROLF GÖRTZ, Madrid Am 26. Februar wählt das Baskenland einen neuen Landtag, den zweiten in der kurzen Geschichte der spanischen Demokratie. Wachsende Furcht vor Massenarbeitslosigkeit in den von Ruß und Regen grauschwarz verkrusteten Wohnviertein der Industriezonen und lähmende Angst vor Terroranschlägen bilden die Thematik des Wahlkampfes. Wie ein Tabu übergehen die Redner das eigentliche Thema, nämlich den Separatismus, der seit Jahren das Baskenland wie ein tiefer Graben zerschneidet.

Ŋ

The Design

Program

1.25 P 

David

海虫

.....

- X = E

# 15-18:

: <u>::----</u>

che

TE 1145

: :: <u>!:-</u> \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - -----

\_\_\_\_\_ meren: الأهلا عده

.Garane

Fag

Im Lager der baskischen Nationalisten stehen sich rechts die bürgerliche Nationalistenpartei PNV des derzeitigen Lendakari (Landesministerpräsident), Carlos Garaikoetxea, und links die marxistisch orientierte Sammelpartei Herri Batasuna (HB) mit fließenden Übergängen zum ETA-Terrorismus sowie die baskische Linke Euskadiko Eskerra (EE) gegenüber. Im anderen Lager, dem der "Spanischen Staats-Parteien", liefern sich die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) - Regierungspertei in Madrid - und die im Baskenland zahlenmäßig nicht sehr starke Volksallianz AP der konservativen Christdemokraten und Liberalen nur Scheinkämpfe. Der erste – mißglückte - Bombenanschlag des Wahlkampfes galt übrigens AP-Chef Fraga Iri-

Siegeschancen für den Sitz des Lendakari in der Landeshauptstadt

tionalist Garaikoetxea ausrechnen, gefolgt vom baskischen Sozialisten Txiki Benegas, in dem viele den Dauphin des Ministerpräsidenten Felipe Gonzáles in Madrid sehen. Von der Weite des Abstands zwischen Garaikoetxea und Benegas aber wird es abhängen, ob die sozialistische Regierung in Madrid die in der Verfassung verankerte Einheit des spanischen Staates ohne militärischen Einsatz halten kann oder nicht. Denn Garaikoetxeas bürgerliche Minderheitsregierung und seine anarchokommunistischen "Partner" im nationalistischen Lager (HB und EE) verstehen unter Autonomie einen selbständigen Baskenstaat.

Diese Frontstellung erklärt, warum die Wahlversammlungen der PSOE mit starken Aufgeboten schwerbewaffneter Polizei geschützt werden müssen, warum gewählte sozialistische Bürgermeister gegen den wachsenden Haß baskischer Fanatiker mit Warnschüssen verteidigt werden müssen und warum an Wandmalereien im "O" der PSOE gelegentlich ein Hakenkreuz erscheint. Baskische Linksextremisten lassen in sozialistisch geführten Rathäusern seit Monaten keine ordentliche Ratssitzung mehr zu. Steine fliegen, Abgeordnete werden verletzt.

Weil dennoch niemand den Separatismus, das Kernthema der Wahlen, beim Namen nennen will, deshalb

Vitoria kann sich der bürgerliche Na- zog Madrids sozialistischer Bürgermeister, Professor Tierno Galván, als Gastredner im baskischen Renteria einen hintergründigen Vergleich zu den carlistischen Bürgerkriegen des vergangenen Jahrhunderts: "So wie das Fußvolk der baskischen Carlisten damals nicht wußte, was es eigentlich wollte, so bekommt heute, wer die Nationalisten des Baskenlandes nach ihren konkreten Zielen befragt, auch

nur ein Schweigen zur Antwort." Immerhin gab Tierno damit das Stichwort: die bewaffnete Auseinandersetzung mit Madrid. In ihrem Vorfeld wütet bereits mit Hunderten von Toten der ETA-Terrorismus, der erst in den letzten Wochen einen Gegenterror ebenfalls mit den ersten Toten erfährt. Und mit "Zuständen wie in Nordirland" - die längst die Szene beherrschen - droht ganz offen der

Natürlich verurteilen auch die bürgerlichen Nationalisten den mörderischen Terrorismus: schließlich wurden auch PNV-Aktivisten von der ETA erschossen, "hingerichtet als Kapitalisten, die dem Volke die Revolutionssteuern verweigern" (ETA-Jargon). Andererseits aber bekommt der Separatismus auch der bürgerlichen Nationalisten erst durch den marxistischen Terror politisches Gewicht. Garaikoetxea und die Seinen glauben tatsächlich, daß sie in einem "freien" Baskenland die Revolutionäre wieder nach Hause schicken

# Ankara vereitelte Papandreous Plan

Keine Einigung auf der Balkan-Konferenz in Athen über kernwaffenfreie Zone

E. ANTONAROS, Athen Die Türkei widersetzt sich energisch dem Projekt einer kernwaffenfreien Zone auf dem Balkan, das vom griechischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou systematisch betrieben wird. Während der zweiten Phase der Balkan-Konferenz in Athen, die heute zu Ende geht, hat der türkische Chefdelegierte Mustapha Aksin erklärt daß die Türkei nicht bereit sei, der Schaffung von regionalen nuklearwaffenfreien Zonen zuzustimmen. Die Entfernung der Nuklearwaffen müsse auf europäischer Ebene erfolgen.

Die ablehnende Haltung Ankaras macht Papandreous Plane insofern zunichte, weil die Türkei neben Griecheniand das einzige Land auf dem Balkan ist, in dem Nuklearwaffen stationiert sind. Weder in Rumanien noch in Jugoslawien noch in Bulgarien, die an der Athener Konferenz ebenfalls teilnehmen, sind Atomwaffen vorhanden. Würde Ankara auf Papandreous Vorstoß eingehen, so der Standpunkt der türkischen Regierung, entstünden große militäri-

sche Vorteile für den Ostblock. nuklearwaffenfreien Zone auf dem Balkan hatte Papandreou vom bulgarischen Staats- und Parteichef Todor Schiwkoff aufgegriffen, der sie unmittelbar nach Papandreous Wahlgoslawen haben nur zögernd an der geschoben.

Konferenz teilgenommen, weil sie hinter der bulgarischen Initiative die Handschrift Moskaus zu erkennen glauben.

Die skeptische Haltung Belgrads und Ankaras - nur Albanien nimmt an der Konferenz nicht teil - hat die griechischen Organisatoren veranlaßt, die umstrittene atomwaffenfreie Zone in den Hintergrund rücken zu lassen. Nicht dieses brisante Thema. Die Idee über die Schaffung einer sondern die multilaterale Zusammenarbeit der fünf teilnehmenden Balkanländer und die Schaffung von vertrauensbildenden Maßnahmen so die offizielle Verlautbarung - wurden nun als Hauptgesprächsthemen sieg präsentiert hatte. Auch die Ju- der Konferenz in den Vordergrund (SAD)

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Selbstgewählte Oberaufsicht

"Die Krankbeter"; WELT vom 25. Januar Sehr geehrter Herr Dr. Kremp.

in Ihrem allegorischen Beispiel mit dem Herrn vom anderen Stern erlebt dieser die tägliche Verformung des Gesamtbildes zur Desinformation durch unser sogenanntes öffentlichrechtliches Fernsehen und durch gewisse Presseorgane. Eine Glanznummer auf diesem Gebiet ist der WDR.

Ehemals als Rotfunk bezeichnet. trifft das nicht mehr den Kern. Die Methoden haben sich verfeinert, seit die Wende in Bonn den Mediensozialisten und den anderen Ideologen im WDR gegen den Strich geht. Wo es nur möglich ist, wird jede Information zur Manipulation des Zuschauers benutzt, zu einer unterschwelligen Beeinflussung seiner Wertorientierung in eine andere Richtung.

Der Sender vermittelt in selbstgewählter Legitimation den Eindruck einer Oberaufsicht, eines Wächters für unterdrückte Minderheiten und soziale Gerechtigkeit, des einzig wahren und richtigen Durchblicks in Politik und Wirtschaft.

Das beeindruckt den unbedarften Zuschauer, ohne daß dieser die Hinterhältigkeit der dabei angebrachten offenen und versteckten Schuldzuweisungen erkennt. Sie zielen je nach Thema auf die mehrheitlich gebildete Regierung in Bonn, pauschal auf die bestehende Gesellschaftsordnung, letztlich auf die verfaßte Demokratie.

Um selbst nicht belangt werden zu können, bedient man sich einschlägiger Künstler und Gruppen sowie anderer Gegner unserer Demokratie, quasi als Stellvertreter, die alle ungehemmt Kübel von Dreck und Verdächtigungen ausschütten können, von keinem Redakteur daran gehindert oder berichtigt.

Bestätigungen jeder gewünschten Art, wie die Bevölkerung denkt, holt man sich dann durch Straßenbefra-

Ein weiteres Prinzip des Senders lautet: Ist die Demo noch so klein, sie muß bei uns ins Fernsehen rein. Gleiches gilt für Bürgerinitiativen, ob sinnvoll oder nicht. Hauptsache, beim Zuschauer wird der Eindruck erzeugt, in diesem Staat klappt überhaupt nichts.

Widerlich ist die ständige Ausnutzung von beklagenswerten Einzelschicksalen zu Propagandazwecken. Es sind immer dieselben Themen: Ausländer, Behinderte, Arbeitslose, Milieugeschädigte, zu Resozialisierende, sogenannte Opfer behördlicher Willkür usw. Der Trick dabei ist der Versuch der Verallgemeinerung.

Von wem ist Abhilfe zu erwarten? Der Programmbeirat scheint sanft entschlafen zu sein.

So haben die Helfer eine neue Wertordnung, die Katastrophen-Hellseher, die Verbreiter neurotischer Depressionen leichtes Spiel und werden weiter ihr Unwesen im WDR treiben

Mit freundlichen Grüßen Jentsch! W. Engelhardt,

#### Die Konsequenz

Überversorgung "Das Gestradheitswesen und die Rezepte von gestern"; WELT vom 4. Februar "Mehr Rente als Gehalt"; WELT vom L Februar

In seinem Beitrag bestätigte Peter Jentsch zunächst, daß die Dämpfung der Kosten im Gesundheitswesen, die von Bundesminister Dr. Ehrenberg (SPD) eingeleitet worden war, zum Ergebnis führte, daß 500 Krankenkassen in die Lage versetzt worden sind, die Beiträge ihrer Mitglieder zu senken.

Die Fortschreibung dieser Politik durch das gesundheitspolitische Programm der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Gesundheitspolitiker (ASG) wird jedoch vom Autor nicht nur kritisiert, sondern in die

#### Wort des Tages

99 Nichts ist dem Menschen nützlicher als der Mensch, nichts süßer als die Freundschaft, nichts kostbarer bei Gott als die vernünftige Seele. Alle zu lieben, auch unsere Feinde, keinen zu hassen, ist deshalb ebenso eine Vorschrift Christi als die der höchsten Ver-" nunft

Gottfried Wilhelm Leibniz, dt. Philosoph (1646-1716)

Pfanne gehauen. Im Zusammenhang mit der ASG-Forderung nach mehr Dr. Gerhard Brandt, Präses der

Krankheitslast. Das kostet Geld."

Sehr geehrte Herren,

mit Interesse haben wir gelesen,

daß der Südwestfunk (SWF) in Ba-

den-Baden als erste deutsche Rund-

funkanstalt "in diesem Jahr damit

beginnen wird, die Überversorgung

ihrer zu pensionierenden Mitarbeiter

abzubauen". Im Gegensatz dazu

konnten wir in Ihrer Ausgabe vom 28.

Januar 1984 bereits lesen, daß der

Norddeutsche Rundfunk (NDR)

nicht nur die Absicht, sondern be-

reits "begonnen hat, die Überversor-

In der Tat hat bereits am 27. Januar

1983 der NDR-Verwaltungsrat Tarif-

verträgen zugestimmt, die für neu eintretende Mitarbeiter ab 1. 1. 1984

bereits eine Obergrenze der späteren

Versorgung nach dem öffentlichen

Dienst festlegen. Ferner sieht eine

bereits fertig auf dem Tisch liegende

Tarifvereinbarung den Abbau der

Überversorgung auch für die bereits

vorber beschäftigten Mitarbeiter und

für Ruhegeldempfänger vor. Die für

den SWF für dieses Jahr angekündig-

te Premiere unter den Rundfunk-

und Fernsehanstalten der ARD hat

also längst stattgefunden: beim NDR

in Hamburg. Die anderen mögen fol-

Sprecher des Intendanten des NDR

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Giso Deussen

gung abzuschaffen".

geschehen?

Evangelischen Kirche im Rhein-Prävention stellt er die Frage: "Koland, erhält vom österreichischen stenersparnis durch mehr Präven-Bundespräsidenten Dr. Rudeif tion?" Und er gibt die Antwort: "Es Kirchschläger das Große Silberne müßte doch inzwischen auch (bis zur Ehrenzeichen der Republik Öster-ASG) gedrungen sein, daß Lebensreich. Mit der Verleihung Ende Feverlängerung durch Früherkennung bruar im Wiener Kultusministerium soll Brandts Arbeit für die evangeli-

> gezeichnet worden. Die Auszeichnung, die neben ihr auch der Bremer Bürgermeister Hans Koschnick und der französische Journalist Joseph Royan erhielt, wurde vom französischen Senatspräsidenten Alain Po-

#### VERÄNDERUNG

her übergeben.

33 Sozialeinrichtungen.

#### **ERNENNUNG**

Lawrence J. Kenney (53) ist zum Fernost kommen.

# Personalien

**EHRUNGEN** 

rund Vorbeugung oft zu medikamentöser Langzeitbehandlung frühzeitig sche Kirche in Österreich und die diagnostizierter Leiden führt und zu Vermittlung von Patenschaften zwieiner Vermehrung altersabhängiger schen Gemeinden in Niederösterreich und im Rheinland gewürdigt Nachfrage: Was sieht der Autor des werden. Artikels als Alternative? Nichtstun? Die "Last" verringern durch Verkürzung des Lebens? Und wie soll das baden-württembergische Bundesratsministerin und Europa-Allzeit gute Gesundheit, Herr beauftragte der Landesregierung, Annemarie Griesinger, ist in Paris R. Haar. mit dem "Prix France-Allemagne" Bundesgeschäftsführer Arbeiterwohlfahrt, für ihre Verdienste um die kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik aus-

Neuer Leiter der Heilsarmee in der Bundesrepublik Deutschland wird der Schweizer Salutistenoberst Samuel Büchi (62), bisher Generalsekretär seiner Freikirche in der Schweiz und in Österreich. Er löst am 1. April Kommandeur Francis Cachelin ab. der anschließend die Heilsarmee in Großbritannien leitet. In der Bundesrepublik Deutschland zählen sich etwa 10 000 Menschen zur Heilsarmee, darunter 136 Offiziere im aktiven Dienst. Die Freikirche unterhält 48 Korps (Gemeinden) und

Militärbischof für die amerikanischen Streitkräfte in Europa ernannt worden. Er löst Bischof Francis Roone ab. der vor einem Jahr erstmalig das neu geschaffene Amt angetreten hatte. Zu dem Geistlichen, dessen Amtsbezirk von Grönland bis zur Türkei reicht, soll künftig auch ein Amtsbruder als Militärbischof für

# 



Der Volvo 340 Junior für 15.600 DM (unverbindliche Preisempfehlung ab Importeurlager). Mit 1,4 I-Motor und 46 kW/62 PS. Mit Transaxle-Konstruktionsprinzip und DeDion-Hinterachse für ausgewogenes Fahrverhalten. Mit energie-Der volvo saudumer im 13.000 and und einer Sicherheitsfahrgastzelle mit überrollsteifer Dachkonstruktion. Mit integrierten Kopfstützen in den Vordersitzen und einer dreifach abgesicherten Lenksäule. Mit Flankenabsorbierenden Knautschzonen vom und hinten und einer Sicherheitsfahrgastzelle mit überrollsteifer Dachkonstruktion. Mit integrierten Kopfstützen in den Vordersitzen und einer dreifach abgesicherten Lenksäule. Mit Flankenabsorbierenden knausschzonen von und einer die vonden die Volvo ein Vorbild geworden ist. schutzrohren in den Türen und einem aufwendigen und wirksamen Korrosionsschutz. In Rot oder Weiß – mit schwarzen Dekorstreifen. Sowie mit all der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, für die Volvo ein Vorbild geworden ist.

### Altun drohte wahrscheinlich Verfolgung

Das Verwaltungsgericht Berlin ist im Fall des Türken Cemal Kamal Altun, der sich während des Verfahrens um seine Anerkennung als Asylberechtigter am 30. August vergangenen Jahres das Leben nahm, zu dem Ergebnis gekommen, daß Altun bei einer Rückkehr in die Türkei "mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung gedroht hätte". Die Kosten des Verfahrens wurden dem Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten auferlegt. Der 23jährige Altun war am zweiten Verhandlungstag aus einem Fenster im sechsten Stock des Verwaltungsgerichts Berlin gesprungen. Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten hatte gegen seine Anerkennung als Asylberechtigter plädiert. Seite 2: Urteil für Altun

#### **Brandt kritisiert US-Entwicklungshilfe**

p. p. Bonn Der SPD-Vorsitzende und Vorsitzende der Nord-Süd-Kommission der UNO, Willy Brandt, hat auf einem "Nord-Süd-Forum" seiner Partei die Bundesregierung davor gewarnt, in der Entwicklungspolitik den USA zu folgen. Es sei "ein Skandal", daß Washington an den Zahlungen für die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 250 Millionen Dollar jährlich spare, während gleichzeitig der US-Verteidigungsetat um 40 Milliarden Dollar erhöht werden solle. Da die übrigen Länder ihre Anteile für den IDA-Fonds ebenfalls gekürzt hätten, bekämen "die ärmsten Entwicklungsländer jährlich eine ganz Milliarden Dollar weniger". Er habe mit Bundeskanzler Kohl bereits "ein erstes Gespräch gehabt" über die Möglichkeiten, daß alle anderen Länder trotz der US-Haltung ihren ur-sprünglich zugesagten Beitrag leiste-

#### USA werden in Afrika aktiver

AFP/dpa, Boston Die Vereinigten Staaten sind nach den Worten von Außenminister George Shultz zwar "nicht der Gendarm für Afrika", doch wird sich die US-Regierung auch in Zukunft der \_beispiellosen sowjetisch-kubanischen Einmischung" auf dem Schwarzen Kontinent widersetzen. Vor dem World Affairs Council" in Boston beschuldigte Shultz die Sowjetunion sie wolle die durch wirtschaftliche Schwierigkeiten in Afrika entstandene Instabilität für ihre eigenen Ziele

Shultz sagte: "Es gibt keine Entrur 35 000 kubanische Soldaten in Afrika, die von der Sowjetunion ausgebildet, ausgerüstet, transportiert und bezahlt werden, die sich in lokale Konflikte einmischen und diese damit internationalisieren." Wegen der strategischen und ökonomischen Bedeutung Afrikas für den Westen und zur Eindämmung des wachsenden Einflusses der Sowjetunion, Kubas und Libyens würden die USA künftig mehr zur Lösung der wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Probleme des Kontinents tun, betonte der US-Außenminister. Er rief andere Staaten auf, den USA dabei zu helfen.

Aufgrund jüngster Entwicklung sieht Shultz für ein unabhängiges Namibia, den Abzug der Kubaner aus Angola und für Änderungen in der Politik der Rassentrennung Südafrikas bessere Chancen. Beim Kongreß hat Washington ein Fünf-Jahres-Programm mit 500 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe für Afrika beantragt.

16. April 1906

# dem DGB-Vorsitzenden

Breit wendet sich gegen Politik der Abschreckung

RÜDIGER MONIAC, Traveminde Zwischen Bundeswehr und Gewerkschaften gebe es heute keine Berührungsängste mehr, meinte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, in einer Rede vor Generalen und Admiralen der Bundeswehr, Zum Abschluß der 27. Kommandeurtagung sagte der DGB-Vorsitzende, beide, Gewerkschaften wie Streitkräfte, hätten "eine unverzichtbare Funktion für unseren demokratischen Rechtsstaat\*.

In der anschließenden Diskussion wurde jedoch deutlich, daß die Bundeswebr offenbar häufig Anlaß hat, sich von Gewerkschaftsmitgliedern mißverstanden zu fühlen, oder sich sogar offener Ablehnung gegenübersieht. Breit versprach mitzuhelfen, das in den vergangenen zehn Jahren bereits besser gewordene Verhältnis zwischen organisierten Arbeitnehmern und Soldaten weiter zu entspannen und darauf hinzuwirken, daß der DGB sein Verständnis für die friedenssichernde Aufgabe der Bundeswehr entsprechend artikuliert.

In Anspielung auf die Kießling-Affäre warf der Gewerkschaftsführer der Bundesregierung vor, die Autorität und Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen gefährdet zu haben. Aus kurzsichtigen persönlichen Interessen sei ein Vertrauensund Glaubwürdigkeitsverlust bei der Bundeswehr gegenüber der politischen Führung in Kauf genommen worden. Führung erschöpfe sich nicht in Dienstanweisungen und Aufsicht. Politische Führung setze vor allem persönliche Integrität und Glaubwürdigkeit der Führenden vor-

Unterschiedliche Bewertung des Doppelbeschlusses

Gegensätzliche Auffassungen zwischen Breit und den hohen Offizieren wurden teilweise auch in der Bewertung der Politik des NATO-Doppelbeschlusses, der Rüstungskontrolle und der Bündnisstrategie der flexiblen Reaktion deutlich. Breit sprach von der Notwendigkeit, den Rüstungswettlauf" anzuhalten. Dieses Ziel habe der Doppelbeschluß verfehlt. Auch das "Abschreckungsdenken", das auf der Grundlage des gegenwärtigen Mißtrauens letztlich immer zum Streben nach militärischer Überlegenheit führen werde, steht nach seinen Worten im logischen Widerspruch zum Weg einer allgemeinen und gleichgewichtigen Abrüstung. "Die Politik der Abschrekkung führt uns unausweichlich in eine politisch und wirtschaftlich untragbare Aufrüstungssackgasse," betonte Breit, Dem hielten Generale entgegen, die Sowietunion habe die westlichen Abrüstungsangebote ausgeschlagen und die Dekade der westlichen Zurückhaltung bei der Rüstung zum Ausbau ihrer Streitkräfte auf allen Gebieten genutzt. Generalinspekteur Altenburg fügte hinzu, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sei beim Entwurf des NA-TO-Doppelbeschlusses von dem Gedanken geleitet gewesen, unter dem Dach nuklear-strategischer Parität zwischen den Supermächten in Westeuropa keine Zone minderer Sicherheit entstehen zu lassen.

Kampfbereitschaft der Gewerkschaft unterstrichen

Vehement setzte sich Breit vor den 400 hohen Offizieren für das Gewerkschaftskonzept zum Abbau der Arbeitslosigkeit ein. Die Bundesregierung habe auf Arbeitslosigkeit und Strukturkrisen sowie neue Technologien und Umweltzerstörung eine "wirklich schlüssige" Antwort nicht gegeben. Der DGB-Vorsitzende erinnerte an die Forderung der Gewerkschaften, mit einem Investitionsprogramm von über 50 Milliarden Mark neue Arbeitsplätze und echtes Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Breit ließ keinen Zweifel an der Kampfbereitschaft der Gewerkschaften zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche. Dabei wandte er sich gegen das Argument, die Arbeitszeitverkürzung treibe die Produktionskosten in die Höhe, zerstöre die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und vernichte bestehende Arbeitsplätze. Allein 1983 habe die Arbeitslosigkeit den Staat und die Sozialversicherungsträger 55 Milliarden Mark gekostet. Mit Einführung der 35-Stunden-Woche ließe sich die Belastung der öffentlichen Haushalte um rund 25 Milliarden Mark verringern.

# Shultz: Vor schwerer Wahl

• Fortsetzung von Seite 1 richterstattern an, als er sagte, die demnächst auf die Schiffe zurückgenommenen US-Marineinfanteristen müßten nicht die ganze Zeit vor dei Küste Libanons bleiben, wie das Kongreß-Mandat vom Oktober 1983 es theoretisch erlaubt. Diesem Mandat entsprechend liefe die Einsatzzeit der amerikanischen Friedenstruppe spätestens im April 1985 aus.

Reagans Pressesprecher Speakes hielt es sogar für möglich, daß das 18-Monate-Kongressmandat für die Entsendung der "Marines" sofort gelöscht sei, sobald die Truppen sich wieder mit ihren seegestützten Einheiten verbunden hätten. "Wenn die Marines auf die Schiffe zurückkehren, werden sie ein integraler Teil der Flotte in ihrer Rolle als amphibische Luftlandeeinheit; das ist Teil der tra-

ditionellen Flottenausstattung." Mit Erläuterungen wie diesen baut sich die Reagan-Administration eine wie logisch aussehende Brücke über den praktischen Rückzug aus Libanon, indem sie ihn wie einen ordentlichen militärischen Reintegrationsprozeß erscheinen läßt. Auf jeden

Fall sight sich Washington immer weniger in der Lage, weder die Truppen-präsenz auf libanesischem Boden noch das von Shultz überwachte Libanon und Israel am Leben zu erhalten. Statt dessen sprach sich der amerikanische Außenminister noch einmal für den Prozeß der arabischisraelischen Aussöhnung aus, zu der mur der von Präsident Reagan am 1.9.1982 verkündete Friedensplan hinführen könne. "Es gibt keine andere Wahl", sagte Shultz, "keine militärische Option. Kein anderer Modus hat jemals auch nur einen Zentimeter arabischen Landes zurückerwerben können. Die Politik der Verweigerung und der Gewalt ist immer eitert."

Die trüben Aussichten in Libanon versucht Präsident Reagan inzwischen beiseite zu schieben, indem er sich zunehmend optimistischer über die Entwicklung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen äußert. Auf die Frage, ob es zwischen Washington und Moskau zu einem Tauwetter kommen könne, antwortete Reagan ohne zu zögem: "Ja."

# Offiziere widersprechen | Gorbatschow rückt nach vorn

Kreml veröffentlicht Rede des Andropow-Vertrauten vor dem ZK

Die sowjetische Führung bemüht sich zur Zeit, die \_Kontinuität" ihrer Politik unter dem neuen Parteichef Konstantin Tschernenko herauszustellen und Spekulationen entgegenzuwirken, daß es im Politbüro einen Kampf um die Nachfolge Jurij Andropows gegeben haben könnte. Die Parteizeitung "Prawda" schrieb gestern in einem "Grundsatzartikel", die sowjetischen Menschen und ihre Freunde im Ausland sähen in der Wahl Tschernenkos einen Beweis für die Kontinuität der Politik der Partei Lenins. In den Tagen der Trauer habe sich die Entschiedenheit und Bereitschaft gezeigt, fest auf dem einge-schlagenen Weg fortzuschreiten.

Der Moskauer Verlag "Politisdat" veröffentlichte zur gleichen Zeit den Text der Rede, die der 52jährige ZK-Sekretär Michail Gorbatschow, einer

Das Vorgehen des polnischen Pri-

mas Glemp gegen besonders regime-kritische Priester wird auch in westeu-

ropäischen kirchlichen Kreisen mit

großer Skepsis verfolgt. Es wird ein

Zusammenhang zwischen der Verset-

zung des im Warschauer Arbeitervor-

ort Ursus tätigen Paters Mieczysław

Nowak in eine Landgemeinde und

Einwirkungen Warschaus auf Kardi-

Bereits am Mittwochabend war aus

der im Untergrund arbeitenden Ge-

werkschaft "Solidarität" der Vorwurf

erhoben worden, der Schritt gegen

Nowak sei der Beweis für eine wach-

sende Zusammenarbeit zwischen

Staat und Kirche. Glemp versuchte,

diesem Eindruck entgegenzutreten. Nowak sei befördert worden und wer-

de künftig eine verantwortungsvolle-

re Tätigkeit ausüben. "Er wird ver-

setzt, doch ich würde nicht sagen, daß

dies auf meine Veraniassung ge-

schieht", sagte der Kardinal vor An-

tritt einer einmonatigen Reise nach

Brasilien und Argentinien. Er lehnte

es ab preiszugeben, wer die Verset-zung veranlaßte. Glemp war aller-

dings bei der Frage nach den Prie-

stern, die aktiv für die Ziele der "Soli-

darität" eintreten, nahe daran, die

Geduld zu verlieren. "Dies sind innere

Angelegenheiten der Kirche. Ein Bi-

schof hat immer das Recht, mit seinen

Priestern zu sprechen und Journali.

sten sollten genügend Feingefühl auf-

Nowak war bereits im Januar von

Glemp aufgefordert worden, sich in

seinen Predigten zu mabigen. Unmit

telbar zuvor hatte der Primas in einem

Hirtenbrief ebenfalls zu politischer

Zurückhaltung geraten. Ursprünglich

restriktivere Formulierungen wurden

aber angesichts wachsender Kritik an

seinem Kurs vom Kardinal abge-

schwächt. Sein Verhalten gibt aller

dings Spekulationen Auftrieb, der Pri-

mas habe sich seit dem Verbot der "Solidarität" durch das Warschauer

Regime gedanklich von der unabhän-

gigen Gewerkschaftsbewegung ver-

abschiedet. In westlichen Kirchen-

kreisen wird der "Umgebung" des

Kardinals die Schuld an der politi-

'schen Linie gegeben, die Glemp einge-

schlagen hat. "Es sind nicht die stabil-

Informationsblätter der "Solidari-

tät" für die Region Warschau warfen

Glemp vor. der Kardinal habe sich

dem Regime von General Jaruzelski

"zu sehr unterworfen". Der Primas

verfolge eine "Politik des (sozialen)

sten Leute am Werk", hieß es.

Friedens um jeden Preis".

bringen, sich da herauszuhalten."

DW. Warschau/Bonn

Glemp wehrt

sich gegen die Kritik

nal Glemp vermutet.

der mutmaßlichen Rivalen Tschernenkos auf der außerordentlichen Sitzung des Zentralkomitees gehalten hatte. Gorbatschow, Vertrauter des verstorbenen Staats- und Partei chefs, erklärte, die "einmütige Wahl des Genossen Tschemenko" habe gezeigt, daß die Partei weiter auf den Leninschen Kurs fortschreitet. Auch Gorhatschow verwendete die Vokabel "Kontimuität". Die Veröffentlichung gilt als Zeichen der Stärkung der Position Gorbatschows.

Der kanadische Regierungschef Trudeau gewann bei einer Unterredung mit Tschemenko den Eindruck, daß dieser an die Haltung seines Vorvorgängers Leonid Breschnews anknünft. Tschemenko habe die Genfer Verhandlungsrunden zwar nicht ausdrücklich erwähnt, "er sprach jedoch in allgemeinen Wendungen von der Notwendigkeit, die Atomwaffen in aller Welt zu verringern". Trudeau weiter: "Es wurde wiederholt der Begriff Entspannung gebraucht, und es bestand eine wirkliche Kontinuität zum Breschnewschen Geiste".

Das sowjetische Fernsehen übertrug am Mittwochabend lediglich Standbilder von Gesprächen des Parteichefs mit ausländischen Gästen. An der rechten Seite des KPdSU-Generalsekretärs saß jeweils Außenminister Gromyko, der sich offenbar weitgehend an den Unterredungen beteiligte. Tschernenko wurde außerdem von den Mitarbeitern Alexandrow-Agentow und W. Pribytkow flankiert

Warum ist der französische KP-Führer Marchais in Moskau nicht von Tschernenko empfangen worden? Diese Frage stellte gestern die französische Pariser Presse. Sie erinnerte daran, daß Marchais nach dem Tod Breschnews mit Andropow zusam-

# Auch Paris hofft auf neuen Abrüstungsdialog

Cheysson sieht Entgegenkommen in der Libanonfrage die Genfer Gespräche in Frage

A. GRAF KAGENECK, Paris

Paris beurteilt wie Bonn die Chancen einer baldigen Wiederaufnahme des ost-westlichen Abrüstungsdialogs mit einigem Optimismus. Premierminister Mauroy und Außenminister Cheysson sind, wie aus ihrer Umgebung zu hören ist, mit der Einschätzung von den Moskauer Beisetzungsfeierlichkeiten zurückgekehrt, daß die neue Kreml-Führung die Genfer Gespräche mit den Amerikanern über ein nukleares Rüstungsgleichgewicht in Europa und auch bilateral bald wieder aufnehmen wird, und zwar noch vor den amerikanischen Wahlen.

Erstaunt zeigt man sich in Paris darüber, daß Moskau offenbar "sofort über Raketen sprechen" möchte, anstatt - wie erwartet, zunächst ein globales Entspannungsgespräch mit Washington zu suchen. Im Pariser Außenministerium sieht man hierin einen Erfolg der unbeirrt fortgesetzten westlichen Nachrüstungspolitik, man erwartet nach wie vor nicht, daß eine Einbeziehung der französischen oder britischen Atomstreitkräfte in Der französische Optimismus grün-

det sich auf konkrete Zeichen sowietischen Entgegenkommens an einer Front, die Frankreich zur Zeit mehr auf den Nägeln brennt: in Libanon. Moskau setzt französischem Drängen, die multinationale Streitkraft durch ein UNO-Kontingent abzulösen, keinen Widerstand entgegen und ist mit dem Vierpunkteplan einverstanden, den der französische Vertreter dem Sicherheitsrat zur Lösung des Problems vorgelegt hat. Aller-dings ist noch nicht sicher, ob Washington die drakonischen Bedingungen Moskaus für eine UNO-Regekung vor allem den Abzug seiner Seestreitkräfte vor der libanesischen Küste, akzeptiert.

Paris, das sich über den amerikanischen Rückzug vom libanesischen Festland außerordentlich irritiert gezeigt und die Maßnahme als "völlig unvereinbar mit Garantien, die die USA anderen Ländern der Dritten Welt gaben", bezeichnet hatte, erwartet jetzt vom amerikanischen Verbündeten Nachgiebigkeit.

# Landesbank – teils privat?

■ Fortsetzung von Seite 1

weitere Belastung des Landeshaushalts durch die Landesbank vermieden wird. Ihre Pläne zur Teilprivatidings teilweise auf Ablehnung, zumindest auf eine gewisse Skensis.

Die SPD Fraktion befürchtet nach den Worten des früheren Fraktionsvorsitzenden Werner Klein, der seit kurzem selbst im Verwaltungsrat der Landesbank sitzt, eine Verschiebung im traditionellen Bankengefüge der Bundesrepublik, das öffentliche Genossenschafts- und Geschäftsbanken je etwa zu einem Drittel beherrschen. Dahinter steckt die Befürchtung, über die private Beteiligung könnten die großen Geschäftsbanken Einfluß

auf die Landesbanken gewinnen. Pläne zur Heranziehung privaten Kapitals bei den Landesbanken werden schon seit einigen Jahren ventiliert, vor allem in Kreisen der FDP. Anlaß bot vor allem der Skandal um die Hessische Landesbank (Helaba), die von ihren Trägern - dem Land Hessen und den hessischen Sparkassen - mit einem Milliardenbetrag saniert werden mußte. Ein solcher fi-

nanzieller Kraftakt wie damals wäre dem bessischen Finanzminister heute nicht einmal annähernd möglich

Aber Privatisierungspläne, wie sie hessische Wirtschaftsminister Karry (FDP), aber auch andere Politiker, beispielsweise in der Diskussion um die Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf, intern erörterten, scheiterten stets schon im Anfangsstadium der Debatten. Gesetze müßten geändert, die Landesbanken in Aktiengesellschaften umgewandelt werden (wodurch sie möglicherweise Privilegien wie das unbeschränkte Emissionsrecht verlieren würden). Skeptisch wird in Mainz auch die Frage gestellt, wer angesichts der bei den meisten Landesbanken eher kärglichen Ertragslage ohne wirksame Vergünstigungen überhaupt pri-vates Kapital einschießen werde.

CDU-Fraktionschef Wilhelm, ein sehr energischer Verfechter der Idee, privates Engagement auf allen Ebenen an die Stelle des Staates treten zu lassen, ist jedoch entschlossen, sich von solcher Skepsis nicht entmuti-

28 Düsseldorf

Düsseldor

30 Düsseldorf

31 Düsseldorf

32 Düsseldori

33 Düsseldorf

34 Düsseldori

35 Düsseldorf

Erlangen

# Sowjets planen in Afghanistan neue Offensive

In der Nähe der afghanischen Stadt Kandahar werden sowjetische Panzerverbände zusammengezogen, was darauf hindeutet, daß Moskaus Besatzungstruppen eine neue Offensive zur Eroberung der nach wie vor weitgehend von den Widerstandskämpfern kontrollierten Stadt vorbereiten. Dies meldet das britische Militär-Fachmagazin "Jane's Defence Weekly" unter Berufung auf westliche diplomatische Quellen. Aus den von Radio Kabul seit Anfang Januar fast täglich verbreiteten "Siegesmeldungen" geht hervor, daß in 23 der 29 afghanischen Provinzen gekämpft

Nach dem Bericht der britischen Zeitschrift konzentrieren die Sowjets ihre Truppen in der Nähe des Flughafens von Kandahar. Dies lasse auf eine Wiederholung der vergeblichen 🦸 Versuche von Januar, Februar und Mätz 1982 schließen, die von den Widerstandskämpfern gehaltene Stadt zu überrennen. Die Vororte liegen unter Artilleriebeschuß und werden bombardiert.

Auch aus dem Guldara-Tal nördlich der Hauptstadt Kabul werden heftige Gefechte gemeldet. Bei einem sowjetischen Vergeltungsschlag ge-gen die Ortschaft Istalif erlitt die Zivilbevölkerung schwere Verluste. Die dort in Gelangenschaft geratenen Rotarmisten sollen von den Widerstandskämpfern an Ort und Stelle getötet worden sein.

#### "Katholik" arbeitet für Atheistenblatt

Unter die Mitarbeiter des polnischen Atheisten-Organs "Argumenty" ist der stellvertretende Seim-Marschall (Parlamentsvorsitzende), der Wirtschaftsprofessor Jerzy Ozdowski, gegangen. Darauf weist die katholische Krakauer Wochenzeitung "Tygodnik Powszecny" hin Ozdowski war nach dem "polnischen Sommer\* im Jahre 1980 erster katholischer stellvertretender Ministerpräsident des kommunistischen Polens geworden. Er war - aus der katholischen Gruppierung ODISS kom-mend – Mitbegründer des 1981 gegründeten Polnischen Katholisch-Gesellschaftspolitischen Verbandes (PZSK), den er ein Jahr später verließ, Von katholischen Kreisen im Westen wurde Ozdowski hofiert, aber polnische Oppositionelle bezeichneten ihn als trojanisches Pferd der Militärregierung". Ozdowski gilt weiterhin als Freund und Berater des polnischen Primas, Kardinal Jozef Glemo. Der Posener "Klub der katholischen Intelligenz" (KIK) hatte bereits 1981 seinem Vorsitzenden Ozdowski die Gefolgschaft versagt und ihn damals abgewählt.

#### Wilms plant neues Hochschulgesetz

p. p. Benn Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms hat gestern ihre Entschlossenheit angekündigt das Hochschulrahmengesetz auf der Grundlage eines im Januar vorgelegten Experten-Berichtes zu novellieren. Die "bundesrechtliche Festschreibung der Gesamthochschule als Leitmodell" werde es nicht mehr geben. Die Drittmittelforschung werde aufgewertet. Eine Rückkehr zur Ordinarien-Universität sei nicht geplant, doch solle das "Prinzip der Fachvertretung" gesetzlich neben der Gruppen-Vertretung möglich sein. Die Rektoratsverfassung werde gleichberechtigt neben das Präsidialsystem treten.

# Prof. Dr. med. Friedrich Boemke

Wir trauern um meinen lieben Mann, Vater und Großvater

Eva Boemke geb. Pfülger Prof. Dr. med. Heiner Greten Eva Greten geb. Boemke Tim und Florian Sabine Kuttner geb. Boemke Julia, Peter und Jestica Dr. F. Michael Boemke Margaret Ann Boenske geb. Percival Friedrich Maximilian, Caspar Moritz and Cathorine Margarethe

13. Februar 1984

Oberstraße 54 2000 Hamburg 13

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Hamburg, im Februar 1984

Nach kurzer schwerer Krankheit verließ mich

#### Walter Saballus

im Alter von 77 Jahren.

mein lieber Mann

Es trauert um ihn Assja Saballus geb. Kopf und alle Angehörigen

2000 Hamburg 67, den 9. Februar 1984 echend hat die Beisetzung in alier Stille

#### Kurierdienst im Ruhrgebiet bis 20 kg verpackt u. unverpackt. Roswitz König 4800 Dortmund 14, Woldenmey 73 Tel. 02 31 / 69 12 49

**Exportartikel** für die USA gesucht.

Angeb. u. K 9774 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

beruflich Planing, Bauleitung, Zeichenarbeiten in In- und Ausiand. Ang. u. G 4207 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufen (fast) alles. wenn der Preis stimmt. Handelswaren-Verdieb Schubach G

Schittzen Sie Ihr Haus, Ihr Unter nehmen, Ihre Pamilie, Ihre Daten rbeitung - durch unser Wi SAFETY & SECURITY Am Bach 2, 493 Detm., T. 0 57 55 / 28

Vertretungsübernahme Ang. u. R 4192 an WELT-Vering, Post-fach 10 08 84, 4300 Essen

Benöt. Sie einen neuen Lebens-erwerb? Wir sind ein Diensti-Unternehmen. Unser Metier ist es, Marktilicken zu finden u. z ausgearbeiteten i. d. Praxis ge-prüft. Unternehmenskonz. aus-zuweit. Desh. biet. wir Ihnen d. neuen Lebenserwerb m. Garant Benöt. Kenntn. werd. v. uns i Seminaren vermitti. Die Kosten trägt z 90% d. Staat. Ihre neue Exist. solite Ihnen DM 211,—wert sein. Ruf. Sie unseren Hr. Kelbei unter 0 40 / 59 21 76 an



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-Christich Demokrauscher Studenten (1000). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Göttingen Kiel

Saarbrücken

Kaiserslaut

Marburg

Hannover

Hamburg

Marburg

Bonn

#### Die Tauschaktion betrifft Sommersemester 1984 **Biologie** 1. Semester

nach YOU 1 Bielefeld Münster Bielefeld Bielefeld Bremen Oldenburg 4 Bielefeld Bielefeld Heidelberg Bielefeld Hamburg. Bielefeld Berlin Bochum Hamburg Bochum Kie 10 Bochum 11 Bochum Bremen 12 Bochum 13 Bochum 14 Bochum 15 Braunschwe 16 Bayreuth 17 Darmstadt 18 Darmstadt 19 Darmstadt 20 Darmstadt

26 Darmstadt 27 Düsseldorf

Mainz Bonn Azchen Köln Hannover Hannover Tübingen Frankfurt Kiei Hannover 21 Darmstadt Hamburg 22 Darmstadt Konstanz 23 Darmstadt Bonn Münster 24 Darmstadt 25 Darmstadt Würzburg

55 Marburg 56 München 57 59 Würzburg 60 Würzburg Freiburg Münster

Freiburg 37 Erlangen Heidelberg Erlangen 39 Erlangen Saarbrücken 40 Erlangen aiserslautern 41 Erlangen Heidelberg 42 Erlangen Freiburg Kiel 43 Gießen 44 Gießen 45 Gießen Gießen Gießen Hamburg 49 Konstanz 50 Konstanz 51 Konstanz 52 Kaiserslautern 53 Marburg 54 Marburg

Hamburg Bremen Berlin Hamburg München Aachen München Berlin Heidelberg Berlin Hamburg Erlangen Stuttgart Freiburg 58 S-Hohenheim Karlsruhe Hannover

Bremen Gießen 6 Gießen Ulm Bonn

Erlangen Biologie 5. Semester Freiburg Freiburg

61 Würzburg Braunschweig

Biologie

3. Semester

Regensburg

Kaiserslautern

Göttingen

Hamburg

Freiburg

Tübingen

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Kiel

Würzburg

Würzburg

Würzburg

 $\mathbf{U}\mathbf{m}$ 

I Aachen

Aachen

66

Göttingen Freiburg Göttingen Freiburg München Marburg Freiburg Marburg Freiburg Mainz Berlin Münster Göttingen TU München Hamburg S Hohenheim Freiburg 11 S-Hohenheim

Heidelb. Die Semesterangaben been sich auf das Wintersemester 1983/84

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

VOLKSBUND DEUTSCHEKRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

# WELT DER WIRTSCHAFT

### **Jochimsens** Dilemma

HH – Die Zeitbombe tickt seit November 1982. Seit über einem Jahr schmort im Schreibtisch des nordrhein-westfälischen schaftsministers Jochimsen (SPD) ein von ihm bestelltes Gutachten über Stromkosten in Steinkohleund Kernkraftwerken. Der Grund für sein langes Schweigen liegt auf der Hand: Das Ergebnis ist aus seiner Sicht niederschmetternd. Die Verfasser der Studie ermitteln für 1982 einen Kostenvorteil des Nuklearstroms in der Grundlast von etwa 3,5 Pfennig je Kilowattstunde, der sich bis Anfang der neunziger Jahre verdoppeln dürfte.

Doch schlimmer: Anders als in einer im Januar 1979 veröffentlichten Studie sehen die Experten des Battelle-Instituts keinen "lastabhängigen\* Kostenvorteil des Steinkohlestroms mehr. Die neue Studie hat damit ein vermeintlich ehernes Gesetz in Frage gestellt. Galt es bisher als gesicherte Erkenntnis, daß die Steinkohle in der Mittellast unter Kostenaspekten überlegen sei, so muß man sich jetzt im Revier ein neues Agument für ihre Existenzberechtigung ausdenken.

THE WASTER STATES

arbeite

enhian

JA K

S James Ign

11 165 2;

E:0:=

2.22

ं क्ष

----

. 22.00 e

-- 3: 22;

CE <u>Ver</u>

412 MES

红斑的

je 3617

en al

್ರದ ಲೆ.

------

فتشر يديي

عشين و

المتنشدة وإ

<u>್ ಅಕ್</u>ರ

Daher Jochimsens langes Zögern. Man kann ihm unterstellen, ohne ihm Unrecht zu tun, daß er mit einem besseren Abschneiden der Steinkohle rechnete, als er bei Battelle die Aktualisierung der ersten Studie bestellte, zumal diese durch-

aus Perspektiven für ein weiteres Vordringen des Kohlestroms erkennen ließ. Vor allem die verschärften Umweltauflagen haben diese Hoffnung zunichte gemacht. Interessant ist jetzt nur noch, wie Jochimsen offiziell die Ergebnisse der Studie in der Öffentlichkeit "verkauft".

#### Festes Weltbild

hg - Wie schön, daß es noch Rich-

ter mit festgefügtem Weltbild gibt: Am Oberverwaltungsgericht Münster haben sie jetzt in einem Grundsatzurteil beschlossen, daß Lippenstifte und Lidschatten im Sortiment einer Apotheke nichts zu suchen haben, denn derlei gewinnbringende Nebengeschäfte könnten den Apotheker ja beeinträchtigen bei seiner "Hauptaufgabe, der ord-nungsgemäßen Versorgung der Be-völkerung mit Arzneimitteln". Soll er doch sehen, wie er mit den durch das Kostendämpfungsgesetz beschnittenen Spannen zurechtkommt. Wahrscheinlich hat sich in Münster noch nicht herumgesprochen, daß der Bundesgerichtshof schon in den fünfziger Jahren die Apotheken dem übrigen Einzelhandel gleichgestellt hatte, indem er für jeden approbierten Apotheker die Niederlassungsfreiheit anerkannte. Die Branche hat jahrelang ge-braucht, um sich an die neue Freiheit zu gewöhnen, weil sie sich an Wettbewerb gewöhnen mußte. Und nun wollen ihr ein paar Richter diesen Wettbewerb verbieten - ein festgefügtes Weltbild ersetzt offenbar das Aktenstudium. WIRTSCHAFTSLAGE / Investitionsklima und Inlandsnachfrage verbessert

# Bundesbank sieht weiter Chancen für die Erholung der Konjunktur CLAUS DERTINGER, Frankfurt ten offenbar wieder mehr

Die konjunkturellen Auftriebskräfte haben sich nach dem Urteil der Bundesbank seit Ende letzten Jahres verstärkt. Darauf führt die Bundesbank die neuerdings allgemein optimistische Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr zurück. Gewisse Schatten auf dem freundlichen Bild sehen die Währungshüter an der Preisfront, wo die Abschwächung der D-Mark und konjunkturbedingt steigende Preise das Klima belasten könnten. Kostendisziplin sei daher besonders wichtig.

In diesem Zusammenhang appel-liert die Bundesbank in ihrem Monatsbericht an die Tarifpartner, Vereinbarungen zu treffen, die geeignet sind, den in Gang gekommenen kon-junkturellen Aufschwung zu versteti-gen und keine inflatorischen Impulse zu erzeugen. Damit würden auf etwas längere Sicht die Vorbedingungen für den weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit verbessert.

Als Gegengewicht zu der von der Wechselkursentwicklung her drohenden Verschlechterung der Kostenund Preissituation, so schreibt die Bundesbank kurz vor dem jüngsten Kurseinbruch des Dollar, passe auch das seit Ende letzten Jahres wieder flacher gewordene Geldmengenwachstum in die Landschaft. Überdies erscheine es nach der vergleichsweise starken monetären Expansion der vergangenen Jahre nun angebracht, daß die Geldbestände weniger rasch expandieren als das nominale Sozialprodukt.

In ihrer konjunkturellen Analyse hebt die Bundesbank besonders die hohen Bestellungen aus dem Ausland als Motor der wirtschaftlichen Erholung hervor, die inzwischen auch lan-

ge im Schatten stehenden Branchen zugute kämen. Dabei hätten deutsche Exporteure nicht nur vom Wirtschaftsaufschwung in anderen Ländem profitiert, sondern auch von der niedrigeren Bewertung der D-Mark gegenüber wichtigen Weltwährun-gen, besonders gegenüber dem Dol-

Starke Nachfrageimpulse, so die Bundesbank, seien in den letzten Monaten auch aus dem Inland gekommen, und hier vor allem von den gewerblichen Investitionen, zu denen Unternehmen durch gestiegenen Absatz und die Erwartung einer besseren Rentabilität animiert worden seien. Vielfach sei auch neu investiert worden, um die Produktionsverfahren technisch auf den neuesten Stand

Ein differenziertes Bild zeichnet die Notenbank von der Baunachfrage. Im Wohnungsbau seien zuletzt etwas weniger Aufträge gegeben worden, wenn auch noch beträchtlich mehr als vor einem Jahr. Die staatliche Baunachfrage habe sich gegen Ende 1983 von der Talsohle gelöst. Nach Konsolidierungsfortschritten sei in manchen öffentlichen Haushalfür neue Bauvorhaben entstanden.

Bei den privaten Verbrauchsausgaben registriert die Bundesbank gegen Ende vorigen Jahres trotz konjunkturbedingt kräftig gestiegener verfügbarer Einkommen keine besondere Dynamik, Erstmals seit zwei Jahren sei wieder mehr gespart worden, so daß sich die Sparquote im vierten Quartal 1983 saisonbereinigt um einen halben Prozentpunkt auf 131/2 Prozent erhöht habe. Dabei wurden höherverzinsliche Anlagen mit längeren Laufzeiten bevorzugt, was mit dazu beitrug das Geldmengenwachstum zu bremsen.

Die Wirtschaftsbelebung habe sich, wie die Bundesbank betont, bei sinkenden Ausgaben der Gebietskörperschaften vollzogen. Der Aufschwung habe also, wie von der Notenbank prognostiziert, nicht der globalen staatlichen Ankurbelung bedurft.

Vielmehr habe die Konjunkturbelebung von sich aus zu einer Verbesserung der Haushaltslage beigetra-gen. Die Defizite der Gebietskörperschaften seien nicht zuletzt aus diesen Gründen im letzten Jahr um etwa 15 Milliarden Mark hinter den ursprünglichen Planungen zurückgeblieben, rechnet die Bundesbank vor, so daß der Konsolidierungsprozeß einen erheblichen Schritt vorangekommen sei. Auch für 1984 erwartet die Notenbank niedrigere Deckungslükken als in den Haushaltsplänen vor-

SEEVERKEHRS-STUDIE

### Hamburg und Bremen sind nicht teurer als Westhäfen

Hamburg und die bremischen Häfen halten einem Vergleich mit den Westhäfen Antwerpen und Rotterdam in Ausstattung und Leistungsfä-higkeit stand, Gravierende Nachteile gibt es jedoch bei den Vor- und Nachläufen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des Hinterlandverkehrs an die des grenzüberschreitenden Verkehrs angeglichen werden. Überdies wird sich mit der Kinflihrung der vierten Generation von Containerschiffen der Wettbewerb zwischen den Häfen noch

Zu diesem Ergebnis kommt die SNV Studiengesellschaft Nahverkehr in dem Gutachten "Der Stückgutumschlag der deutschen Nordseehäfen im Wettbewerb mit den Rheinmündungshäfen aus der Sicht der Nutzer". Damit wird nach Ansicht des Bundesverkehrsministeriums die Behauptung des Verkehrsgewerbes widerlegt, nach der die Umschlagskosten in den deutschen Häfen doppelt so hoch seien wie vergleichbare Leistungen in Rotterdam.

Demgegenüber streicht das Ministerium aufgrund dieser Studie heraus, daß die Befragten in den Bedingungen des Hinterlandverkehrs den Haupteinflußfaktor auf die Entscheidung für die Hafenwahl sehen. Trotz bestehender Ausnahmetarife vertraten einige Nutzer, so die Studie, die Ansicht, "daß mit den bisher zu zahlenden Frachten im deutschen Hinchende Annäherung an das Preisniveau des grenzüberschreitenden Verkehrs zu den Rheinmündungshäfen gegeben ist".

Der Wettbewerb zwischen den Häfen hat generell, so die Studie, zu einer Minimierung der Hafendurchgangskosten geführt. Unterschiede bestehen allerdings in der Anlastung der Kosten auf Schiff und Ware. Die Kosten des Vorlaufs zu den Westhäfen und zum Teil auch die dort entstehenden Umschlagskosten sollen aus den Reederei-Erlösen subventioniert werden. Daher gelten diese Häfen bei den Verladern als kostengünstiger.

Die Ansicht vieler Benutzer, daß die Westhäfen in der Preisbildung etwas flexibler und kontraktbezogener agieren als Hamburg und die bremischen Häfen, wird in der Studie relativiert. Großverlader und große Spediteure handeln auch in den deutschen Seehäfen kontraktabhängige Wettbewerbspreise aus. Dagegen zahlen Kleinverlader tendentiell höhere Preise. Diese Gruppe der mittelständischen Verlader und Spediteure trägt jedoch maßgeblich zur Meinungsbildung über die Häfen bei.

Da alle vier Häfen in einem Fahrtgebiet liegen und somit in der Regel gleiche Seefrachtraten im Linienverkehr aufweisen, wirkt sich die längere Seestrecke zu den deutschen Häfen für die Nutzer preislich nicht negativ aus. Bei der Trampfahrt werden in der Studie sogar leichte Vorteile für die deutschen Häfen ausgemacht,

# Risiko-Umschichtung

Von HARALD POSNY

Versicherer sind vorsichtige Leute. Versicherungsrisiken sind im voraus schwer abzuschätzen. In der Hausratsversicherung sollen von 1985 an durch neue Bedingungen Jahre anhaltender Verluste beendet werden. Seit langer Zeit hat die Asse-- 11 EF kuranz diese Sparte ertragsmäßig nicht mehr im Griff. Obwohl sich die Prämieneinnahmen von 1976 bis 1983 mehr als verdoppelten, buchten sie, über die Jahre schwankend, dennoch hohe Verluste.

Zwei Teilbereiche haben die Versicherer vor allem daffir angeführt, ein neues Bedingungswerk zu basteln, das Fahrraddiebstähle und Glasrisiken im Haushalt aussondert: für gestohlene Fahrräder zahlen die Versicherer jährlich 100 Mill. DM, für zerbrochenes Glas 200 Mill. DM: ...

Der Jammer der Versicherer wirkt eher tragikomisch. Gerade sie selbst haben vor Jahren die Fahrräder in die ten Hausratsrisiken eingeschlossen, anderenfalls hätten sie 1 1615 - amlich - die Zeiten waren für sie damals noch gut – die Prämien senken müssen. Nun rächt sich dieses Verfahren, was für Lappalien wie die im Garten von der Leine gestohlene Wäsche genauso gilt. Die Versicherer müssen sich seinerzeit ungeheuer angestrengt haben, noch etwas Versicherbares zu finden. Im Grunde bewirkte man beim Kunden erst Erwartungshaltungen, von denen man jetzt unter dem Eindruck der Verhältnisse notgedrungen Abschied nehmen muß. Heute fordert jeder Versicherer beim Kunden mehr Eigenverantwortung, aber auch die Einsicht, daß nicht jedes kleine, d.h. in kleiner Münze bezahlbare Risiko auch versichert werden muß. Eine im Grunde richtige Einsicht, nur kommt sie etwa ein Jahrzehnt zu spät. Heute drängt sich der Gedanke auf, daß die Versicherer über die die Sanierung von Glas- und Fahrradrisiken, deren Schäden sicher leicht vermeidbar sind, die wachsende Eigentumskriminalität in den Griff bekommen wol-

> Die Einbruch-Diebstahl-Krimina-lität zeigt aber beinahe exemplavisch, wie wenig innovativ die Sach-Persicherung agiert, wenn es um private Risiken geht. Als nämlich vor Jahren die Versicherer an die Sanierung ihrer gewerblichen Bestände in diesem Bereich gingen, wurden die Einbrecher wegen der eingeführten Sicherungsrichtlinien im gewerblichen Sektor auf die privaten Haushal-

Aber warum soll im privaten Bereich nicht möglich sein, was im ge- zu packen.

werblichen längst Usus ist, nämlich über Prämiennachlässe den Eigentümer zum Einbau von Sicherungs- und Alarmanlagen zu bewegen. Abnlich ist es mit Selbstbehalten im Schadenfall, die die Prämie drücken. Sie gibt es in der Autoversicherung wie in der Krankenversicherung. Da wird gern mit den "Kleinschäden" argumen-tiert. Bei 300 DM Selbstbehalt würden mur 7, bei 1000 DM nur 16 Prozent

Hier bestreitet man psychologische Einwirkungsmöglichkeiten, die man in anderen Fragen gern postuliert. Auf der anderen Seite ist man gern bereit, Rahatte für mehrjährige Verträge zu gewähren. Das paßt nicht zusammen. Nein, im und um das neue Bedingungswerk hätte man sich mehr einfallen lassen müssen, um die unbestrittene Notwendigkeit der Spartensanierung für jeden erkennbar, nachvollziehbar und gestaltbar

zu machen. Für eine Übergangszeit bleibt für den Kunden nur, seinen noch einige Jahre laufenden Vertrag vor Inkraftireten der neuen Bedingungen zu verlängern, statt der angebotenen mehrjährigen Verträge nur einjährige abzuschließen, die auch nicht teurer sein müssen als mehrjährige und gegebenenfalls jedes Jahr neu nach der Gesellschaft mit der günstigsten Prämie zu suchen. Das ist jetzt durch das einheitliche transparente Bedin-gungswerk möglich. Ebenfalls überlegenswert ist, Fahrräder und Glas unversichert zu lassen. Aus dem neuen Versicherungspaket (Feuer, Einbruch/Diebstahl, Leitungswasser und Sturm) können überschaubare Risiken wie Leitungswasserschäden oder Sturm prämiensparend ausgeklam-

Als Alternative bleibt schließlich die "Hausratsversicherung auf Lebenszeit", eine Neuwertversicherung gegen eine emmalige Prämie. Sie bietet, heute in vier oder acht Raten gezahlt, keine Belastungen im Alter, gilt auch für den überlebenden Ehepartner bei Fortfall der restlichen Prämienzahlung. Und wenn bei Vertragsabschluß der tatsächliche Hausrat versichert ist, kann es nie 211 einer Unterversicherung kommen. Der Versicherer fragt dann alle drei bis fünf Jahre nach Werterhöhung des

Hausrats nach. In jedem Fall aber gilt, daß sich der Kunde genau überlegt, ob bestimmte Risiken versicherungswert, wenn ja, zu welchem Preis versicherungswürdig sind. Es gilt angebotene Versiche-rungspakete aufzuschnüren und neu

### **AUF EIN WORT**

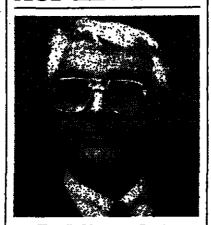

99 Vernünftige haben inzwischen entdeckt, daß ein wirtschaftlicher schwung keine Turnübung am Reck ist. Da Jahr um die gleiche Zeit eine finstere wirtschaftliche Zukunft prognostiziert hat, sollten wir unsere Lektion gelernt haben und den Nachrichten zwar vertrauen, aber denen mißtrauen, die uns schon wieder oben sehen. Der Aufstieg ist immer beschwerlicher als der Ab-

Rolf Schwarz-Schütte, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. FOTO: DIE WELT

#### Neuordnung im Kartellamt

Im Bundeskartellamt steht eine Umverteilung der Aufgaben an. Kartellamtspräsident Wolfgang Kartte will zum 1. Mai dieses Jahres die Zuständigkeit über die Fusionskontrolle, die bisher bei vier Abteilungen gelegen hatte, auf sämtliche neun Beschlußabteilungen ausdehnen, und zwar im Rahmen der Zuständigkeit der jeweiligen Abteilung für bestimmte Branchen. Diese Neuordnung sei längst überfällig, betonte Kartte in Bonn, denn die vor zehn Jahren vorgenommene Konzentration der Fusionskontrolle auf vier Beschlußabteilungen habe lediglich den Sinn gehabt, damals in diesem Neuland eine einheitliche Verwaltungspraxis zu gewährleisten.

#### 35-STUNDEN-WOCHE

# Arbeitnehmer in der Union kritisieren Bundesregierung

zung sollen nach Meinung des Arbeitnehmerflügels der Union geprüft werden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Sozialausschüsse, Norbert Lammert, setzte sich damit gestern deutlich von der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zur Einführung der 35-Stunden-Woche ab. Kritisch an die Bonner Adresse bemerkte er, die Arbeitsmarktprobleme würden "durch eine Tabuisierung der gegenwärtig gültigen Arbeitszeit vollends unlösbar". Zugleich warnte er jedoch einige Gewerkschaften vor der Illusion, sich die Lösung aller Probleme von nur einem Modell zu versprechen.

Alle Formen der Arbeitszeitverkür-

Mit Blick auf den Stuttgarter CDU-Parteitag im Mai, wo ein Programm zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft verabschiedet werden soll, haben die Sozialausschüsse wirtschafts- und beschäftigungspolitische Positionen" formuliert, die der Gesamtnartei als Orientierungshilfe dienen sollen, zamal da - so Lammert - es "offensichtliche Formulierungsprobleme" in der mit der Programmvorbereitung betrauten Präsidiumskommission gebe.

Kritisch äußerte sich Lammert auch zur bisherigen Lastenverteilung bei der Haushaltskonsolidierung. Die bevorstehende Reform des Lohnund Einkommensteuertarifs müsse vor allem im unteren Drittel der Progressionszone (also Jahreseinkommen zwischen 18 000/36 000 und 35 000/70 000 für Ledige/Verheiratete) ansetzen. Zur Finanzierung der Reform müßten alle Steuervergünsti-Prüfstand". Lammert begrüßte zwar Verbesserungen der Angebotsbedingungen der Wirtschaft; sie dürften jedoch nicht "durch gleichzeitige Verkürzung des Nachfragevolumens erkauft" werden.

BELGIEN

## Abbau des Haushaltsdefizits soll den Franc-Kurs stärken

WILHELM HADLER, Brüssel

Mit zusätzlichen Anstrengungen zur Verringerung des Haushaltsdefizits will die belgische Regierung der chronischen Franc-Schwäche an den Devisenmärkten entgegentreten. Sie folgt damit einem dringenden Appell der Nationalbank, die sich zur Verteidigung des Franc-Kurses zu einer Anbebung des Diskontsatzes von 10 auf 11 Prozent durchringen mußte.

In einer gemeinsamen Erklärung beteuerten Premierminister Wilfried Martens und sein Koalitionspartner, Finanzminister Willy de Clercq, der belgische Franc sei "ohne jeden Zweifel fundamental gesund". Sein Schwächeanfall sei unter anderem auf "technische Faktoren" (eine vorübergehende konjunkturbedingte Zunahme der Einfluhren und den sinkenden Dollar-Kurs) zurückzuführen. Die Nationalbank macht ohne Umschweife vor allem den Zustand der belgischen Staatsfinanzen dafür verantwortlich.

Gleichsam als \_vertrauensbildende Maßnahmen" hat Martens angekündigt, bei der im März bevorstehenden Korrektur der diesjährigen Budgetansätze nicht nur alle Mehranforderungen abzuschlagen, sondern das Defizit unter den bisher vorgesehenen Betrag von 507 Milliarden Franc (rund 25 Milliarden Mark) zu drücken. Der zusätzliche Finanzbedarf der Ressorts beläuft sich auf rund 32,6 Milliarden Franc.

Die Bank konstatiert, daß die nach der Franc-Abwertung von 1982 begonnene Verbesserung der Außenbilanz seit Ende des vergangenen Sommers unterbrochen worden sei. So seien die Exporte nur noch in den ersten acht Monaten gestiegen. Seit Jahresbeginn mußte die Notenbank 49 Milliarden Franc (2,45 Milliarden Mark) für die Kurzstützung mnerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) aufwenden. Eine Abwertung des Franc steht für Martens trotzdem nicht zur Debatte.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Noch keine Entscheidung über Saarstahl-Hilfe

Bonn (Mk.) - Über das Schicksal der angeschlagenen Arbed Saarstahl GmbH haben am Mittwoch abend Bundeskanzler Helmut Kohl und der saarländische Ministerpräsident Werner Zeyer gut eine Stunde lang konfe-riert. Entscheidungen sollen noch nicht gefallen sein, hieß es nach dem Gespräch in Bonn, über das Stillschweigen vereinbart worden war. Die Kontakte sollen fortgesetzt werden. Im Kern ging es in dem Gespräch darum, ob die Bundesregie-rung ihre Bedenken gegen die Auszahlung von 45 Millionen Mark im Rahmen der im November Arbed zugesagten Hilfe von 100 Millionen auf-

300 Aussteller in Tokio

Bonn (AP) - An der am 23. April in Tokio beginnenden "Deutschen Leistungsschau '84" werden nach Angaben des Bonner Wirtrschaftsministeriums 300 Unternehmen teilnehmen.

#### Italien senkt Diskontsatz

Rom (rtr) - Die italienische Zentralbank hat den Diskontsatz um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent gesenkt. Zugleich wurde eine Lockerung der Kreditbeschränkungen für Ge-schäftsbanken angekündigt. Die Notenbank wie das Finanzministerium begründeten die Senkung des Leitzinses mit Erfolgen in der Inflationsbekämpfung. Die Geldentwertung konnte auf zwölf Prozent gedrückt werden. Letztmals war der Diskontsatz im April 1983 ebenfalls um einen Prozentpunkt gesenkt worden.

Keine Zinsbeschlüsse

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat in seiner gestrigen Sitzung keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt.

Agrarexport gesunken

Benn (dpa/VWD) - Die deutschen Agrarexporte sind 1983 gegenüber dem Rekordjahr 1982 um 2,6 Prozent auf 21,5 (22,1) Milliarden Mark zurückgegangen. Wie die Centrale Mar-ketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft (CMA) feststellte. gab es Einbußen vor allem im Handel mit den sozialistischen Ländern und den Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Leichte Steigerungen wurden bei den Ex-

porten in die EG-Partnerländer verzeichnet. Auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs entfielen danach 9,04 (9,58) Milliarden Mark, auf Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs 9.71 (9.81) Milliarden Mark und auf Genußmittel 1,86 (1,79) Milliarden Mark (ohne Kaffee und Tabak).

Einigung wahrscheinlich Stuttgart (dpa/VWD) - Die ange-

strebte außergerichtliche Einigung der im Vergleichsverfahren befindlichen GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH des Evangelischen Siedlungswerkes in Deutschland und der Leonberger Bausparkasse, Stuttgart, mit ihren 48 Gläubigerbanken ist nach Ansicht von Bankenkreisen so gut wie sicher. Der außergerichtliche Vergleichsvorschlag der GSG sieht einen Zinsverzicht der Gläubigerbanken und die Erhöhung der Gesellschaftsmittel um etwa 65 Millionen Mark auf 120 Millionen Mark vor. Im Falle einer Einigung soll der Vergleichsantrag zurückgenommen wer-

#### Produktion gestiegen

London (fu) ~ Der Konjunktur-Optimismus in Großbritannien nimmt weiter zu. Jüngsten vorläufigen Statistiken zufolge ist die Industrieproduktion einschließlich Öl und Gas aus der Nordsee im vergangenen Jahr gegenüber 1982 um 2,5 Prozent gestiegen. Zwischen November und Dezember vergangenen Jahres erhöhte sich die Industrieproduktion in Großbritannien um 0,5 Prozent.

Mehr Lkw gebaut

Frankfurt (adh) - Mit 389 400 Kraftwagen aller Art entsprach die deutsche Automobilproduktion im Januar dem Durchschnitt der vorangegangenen drei Monate, hält der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seiner jüngsten Produktionsstatistik fest. Gegenüber dem schwachen Januar 1983 ist das freilich ein Plus von 15 Prozent. Bemerkenswert zugelegt haben die deutschen Autobauer bei der Produktion von Lkw (plus 10 Prozent gegenüber Januar 1983); der Export von Nutzkraftwagen stieg auf 15 200 (12 077) Stück; dies geht freilich allein auf das Konto der lebhaften Nachfrage nach Kleinlieferwagen bis zu zwei Tonnen Gesamtæwicht. Die Pkw/Kombi-Ausführ liegt um drei Prozent über dem entsprechenden Vorjahresstand.

# SPRACHEN LERNEN, WANN IMMER SIE WOLLEN!

Unsere individueliste Art des Unterrichts: Für alle, die eine absolut flexible Terminplanung bevorzugen. Wer sich aus geschäftlichen oder privaten Gründen an keine bestimmte Zeiteinteilung binden kann, wählt diese Unterrichtsform: Sie bestimmen Zeit, Ort, Lerntempo, Ausbildungsprogramm und -dauer. Mit der hervorragenden inlingua Lehrmethode lemen Sie Sprachen spielend beherrschen. Von Anfang an denken, lernen und reden Sie in Ihrer neuen Sprache - der Muttersprache Ihres inlingua Lehrers.





ARBEITSZEITVERKÜRZUNG / Kritik am DGB

# Beschäftigungsabbau droht

Die 35-Stunden-Woche und ihre lohnsteigernde Wirkung erhöhen den Anreiz für die Unternehmen, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Sie stellt deshalb für die Arbeitslosen "eine Katastrophe" dar. In einer Studie beklagt das Internationale Institut für Management und Verwaltung, Berlin, daß ein Teil der Gewerkschaftsführung die Tragweite ihrer Forderung "nicht wirklich wahrgenommen" habe.

Kurzfristig werde die pauschale Arbeitszeitverkürzung zu mehr Überstunden führen. Auf längere Sicht beschleunige sie jedoch durch eine relative Verteuerung des Faktors Arbeit die Rationalisierung. So komme es "selbst bei der allergünstigsten Annahme" zu einem Abbau der Beschäftigung, wenn der volle Lohnausgleich der Arbeitszeitverkürzung durchge-

Die damit einhergehende Verteue-

gil Bonn rung der Produktionskosten stoße ei nen neuen Inflationsschub an, so daß die Realeinkommen der Arbeitnehmer trotz Lohnausgleich sinken würden, meint das Institut. Als eindruckvollen Beweis für die beschäftigungsgefährdende Wirkung forcierter Arbeitszeitverkürzung sieht die Studie die Experimente in Frankreich und Großbritznnien. In Frankreich habe die 39-Stunden-Woche nur zu minimalen Neueinstellungen geführt, wohl aber entscheidend zur Krise der Wirtschaft beigetragen, in England seien Überstunden und Lohnkosten gestiegen, die Beschäftigung jedoch

Als Makel der Debatte bezeichnet es die Studie, daß man "das Problem der zu hohen Reallöhne nicht einmal erwähnt". Das überdecke, daß individuelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und bei tarifpolitischer Zurückhaltung "durchaus zu mehr Beschäftigung" führen könne.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Hasen-Bräu gibt 9 DM

Augsburg (sz.) – Eine unveränderte Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie auf das Grundkapital von 2,4 Mill. DM schlägt die Hasen-Bräu AG, Augsburg, der HV am 30. März für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) vor. Insgesamt sei ein befriedigendes Ergebnis erwirtschaftet worden.

#### **Erheblicher Verlust**

Stuttgart (nl.) - Bei der mehrheitlich zu Siemens gehörenden Transformatoren Union AG, Stuttgart, ist der Umsatz im Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.) um 11 Prozent auf 482 Mill. DM zurückgegangen. Es wird ein Verlust von 68 (17) Mill. DM ausge-

#### Besser verdient

Stuttgart (nl) - Auch die verbesserte Ertragslage könnte nicht als Argument dienen, die Sparkassen im Wettbewerb nach wie vor benachteiligt zu lassen. Diese Ansicht äußerte Bruno Rühl, Präsident des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes. Die 24 württembergischen Sparkassen weiteten 1983 ihre Bilanzsumme um 6,9 Prozent auf 62,8 Mrd. DM aus. Der Jahresüberschuß nahm um 0,02 auf 0,40 Prozent der Durchschnittsbilanzsumme zu.

#### GB-Mehrheit bei Hempel

Düsseldorf (Py.) - Das im Bereich Rohstoffhandel, Chemieprodukte und Serviceleistungen für den nuklearen Brennstoff-Kreislauf spezialisierte Düsseldorfer Handelshaus Alfred Hempel GmbH &: Co. KG engagiert sich stärker im Handel mit organischen und anorganischen Chemikalien. Das Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung an der GB-Chemie GmbH, Messel (Umsatz 20 Mill. DM), erworben.

#### Commerz & Reisen

Frankfurt (VWD) - In Zusammenarbeit mit der Commerzbank AG gibt der Frankfurter Fachverlag Rudolf Hebauf (Die Reisestelle, Eurocard Firmeninformationen) jetzt einen neuen Informationsdienst heraus. Unter dem Titel "Commerz und Reisen" werden rund 16 500 Reisebüros angesprochen, die Linienflugscheine verkaufen. Die Commerzbank ist zentrale Abrechnungsstelle zwischen diesen IATA-Reisebüros und den Fluggesellschaften.

HEWLETT-PACKARD / Bei Personal-Computern ehrgeizige Ziele gesteckt

# Weiterhin hohes Investitionstempo

Die Hewlett-Packard GmbH, Böblingen, expansionsfreudige Tochter des gleichnamigen amerikanischen Elektronik-Konzerns, steuert auch im laufenden Geschäftsiahr 1983/84 (31, 10.) deutlich auf Wachstumskurs. Eberhard Knoblauch, Vorsitzender der Geschäftsführung, erwartet eine Steigerung des Umsatzes "um mindestens 20 Prozent". Die ersten Monate sähen gut aus. Ausdruck der Zuversicht in die eigene Stärke ist das Investitionstempo. Im Berichtsiahr 1982/83 waren die Investitionen kräftig auf 84 (49) Mill. DM aufgestockt worden (bei 38 Mill. DM Abschreibungen), ein Volumen, das auch im laufenden Jahr gefahren werden soll. Zur Zeit entstehen eine neue Vertriebszentrale in Bad Homburg, neue Vertriebsgebäude in Ratingen, Waldbronn und Böblingen sowie weitere Werksgebäude am Stammsitz.

In diesen Tagen präsentiert das Unternehmen am Markt mit dem HP 130" einen neuen Personal Computer, der mit einem Kontakt-Bildschirm ausgerüstet ist. Der Konzern peile nach Knoblauchs Worten

WERNER NEITZEL, Böblingen an, am Markt der Personal Computer "die Nr. 3 vielleicht sogar die Nr. 2" zu werden. Man tendiere freilich stärker in den kommerziellen Bereich hinein.

> Beabsichtigt sei auch, daß ein Teil der bisher schwerpunktmäßig in den USA angesiedelten zentralen Entwicklungsaktivitäten von Hewlett-Packard in die Bundesrepublik verlagert werde. Dafür komme Stuttgart als Standort in Frage. Aber schon jetzt betätigt sich die deutsche Gruppe auf einzelnen Gebieten des heterogen HP-Programms als Lizenzgeber (und Produzent) für den Konzern wie umgekehrt auch Lizenzen übernommen werden.

> Der Umsatz der Böblinger Gesellschaft vergrößerte sich im Berichtsjahr um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden DM. Die Aufteilung auf die einzelnen Produktsparten entspreche nach Angaben Knoblauchs der des gesamten Konzerns. Dieser hatte in 1982/83 seinen Umsatz um 12,4 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar ausgeweitet, wovon 51 Prozent auf Computer-Erzeugnisse, 37 Prozent auf elektronische Meßtechnik, 8 Prozent auf Medizinelektronik und 4 Prozent auf analyti-

sche Meßtechnik entfielen. Etwa die Hälfte des Umsatzes besteht aus eigengefertigten Produkten, der andere Teil wird von anderen Gesellschaften des Konzerns bezogen. Tendenziell werde die Eigenproduktion kräftig

Der Exportanteil am Umsatz lag wie im Vorjahr bei 57 Prozent. Hier profitierte die Böblinger Geseilschaft teilweise vom hohen Dollar-Kurs. Die Preise für die wichtigsten Produkte seien gehalten worden, so daß die Umsatzsteigerung auch dem realen Wachstum entspricht.

Mit 94,7 (74,9) Mill. DM weist die Hewlett-Packard GmbH gegenüber dem Vorjahr einen um 26 Prozent höheren Jahresübeschuß aus, was in erster Linie auf die erweitete Fertigung in der Bundesrepublik zurückzuführen ist. Im Wege des "Schütt aus - hol zurück"-Verfahrens ist das Stammkapital um 50 Mill. auf 170 Mill, DM und kurz nach dem Bilanzstichtag abermals um 50 Mill. auf 220 Mill. DM aufgestockt worden. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um 11,9 Prozent auf 3453 Mitarbeiter.

WELTBÖRSEN / Die Ungewißheit an der Wall Street hält an – London leicht erholt

# In Tokio fällt der Dow Jones unter 10 000

rutschten wieder unter die magische 10 000er-Marke, die sie Anfang Januar zum ersten Mal übersprungen hatten. Der Dow-Jones-Index verlor im Wochenvergleich 104,4 Punkte und beendete die Woche bei 9897.2. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 175 und 330 Millionen Aktien. Die Zurückhaltung ausländischer Anleger, die noch unsichere Lage an der Wall Street und der hohe Stand ausstehender Beträge aus Kreditkäufen drückten die Kurse.

New York (VWD) - Uneinheitlich schlossen am Mittwoch die Kurse an der New Yorker Effektenbörse. Vergeblich versuchte der Markt die kräftige Erholung vom Vortag fortzusetzen, als der Index um fast 13 Punkte anzog. Im Wochenverlauf stieg der Dow-Jones-Index allerdings nur um rund zwei Punkte auf 1158.41. Derzeit seien die Anleger sehr leicht zu beeinflussen, meinten Beobachter. Die Be-

Tokie (dlt) - Die Kurse in Tokio reitschaft sei groß, dem Trend zu folgen, aber nicht voranzugehen. In erster Linie wurden Blue Chips abgege-

> London (fu) - Die extrem schwache Verfassung, in welcher die Londoner Aktienbörse in der letzten Woche

> Wohin tendieren die Weltbörsen?
>
> – Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche
>
> – jeweils in der Freitagsausgabe –
> einen Überblick über den Trend an
> den internationalen Aktienmärk-

steckte, ist plötzlich wieder einer optimistischen Stimmung gewichen. Ermuntert durch optimistische Konjunktur-Prognosen für die britische Wirtschaft zogen die Kurse im Verlauf dieser Woche auf breiter Front an. Zwischen Donnerstag der vergangenen Woche und gestrigem Donnerstag stieg der Financial-

362

Times-Index für 30 führende Werte von 801,3 auf 818.1 Punkte.

Paris (J.Sch.) - Die Pariser Wertpapierbörse geriet immer stärker unter den Einfluß des Devisenmarktes. Es dominierte die Auffassung, daß die "Fed" im Wahljahr die amerikanische Kreditexpansion nicht abbremsen würde. Damit könnte - wegen beschleunigter Inflation - der US-Zins real zurückgehen und deshalb für ausländische Anleger weniger attraktiv werden. In der Spekulation darauf sieht man den entscheidenden Grund für die Flucht in die D-Mark, die in Paris fast täglich neue Kursrekorde (gegenüber dem Franc) aufstellt. Die Banque de France hat sich inzwischen veranlaßt gesehen, die Franc-Parität nicht nur durch Devisenkäufe, sondern auch durch die Anhebung des Geldmarktleitzinses zu verteidigen. Dies gilt als wichtigster Grund für die Kursverluste in Paris.

# VERSICHERUNGSGRUPPE HANNOVER

# Alle Sparten bleiben positiv

Nach den überdurchschnittlich guten Ergebnissen im Vorjahr zeigt sich die Versicherungsgruppe Hannover (VGH) mit der Geschäftsentwicklung 1983 erneut "sehr zufrieden". Nach Angaben von Hermann Flath, Vorstandsvorsitzender der VGH, erhöhte sich die Gesamtbeitragseinnahme auf rund 1,2 (1,12) Mrd. DM. Obwohl in einzelnen Bereichen - etwa in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung - die Schadenbelastung zugenommen hat, weisen alle Sparten auch im technischen Geschäft positi-

ve Ergebnisse aus. Bei der Landschaftlichen Brand-kasse, auf die jetzt das bislang bei der Provinzial Lebensversicherung liegende HUK-Geschäft übertragen wurde, stieg die Beitragsemnahme um 5,3 Prozent auf 414 Mill, DM, Die Schadenquote verringerte sich auf 62 (65) Prozent. In der Massensparte "verbundene Wohngebäudeversiche-rung" nahm die Schadenquote zwar auf 64 (59) Prozent zu; damit liege die VGH aber weiter unter dem Marktdurchschnitt. Gleiches gelte für die Hausratversicherung. Die Trennung

von nicht sanierfähigen Verträgen habe bei den technischen Zweigen im Gegensatz zur Branche zu positiven Ergebnissen geführt. Nach der Eingliederung der HUK-Sparten zähle. die Brandkasse zu den komplette Kompositversicherern und stehe mit Beitragseinnahmen von 870 Mill. DMan 13. Stelle in der Bundesrepublik

Die Provinzial erzielte 1983 im Lebensversicherungsgeschäft mit einer Beitragseinnahme von 318 (287) Mill DM ein Plus von rund 10 Prozent. Das eingelöste Neugeschäft nahm auf 1,45 (1,14) Mrd. DM zu: Der Bestand nahm auf über 8 (7,11) Mrd. DM zu. Im HUK-Bereich stieg die Beitragseinnahme um 6,2 Prozent auf 354 (334) Mill DM Davon entfielen auf die Kraftfahrtversicherung gut 282 (267) Mill DM. Bei um 6 Prozent höheren Schäden rechnet Flath dennoch mit einem Überschuß. Die Erträge der Provinzial aus Kapitalanlagen stiegen gleichzeitig um 10,8 Prozent auf über 200 Mill DM. Für 1984 rechnet die VGH bei der Brandkasse mit 7 Prozent und bei der Provinzial mit 6 Prozent höheren Beitragseinnahmen.

OPTISCHE INDUSTRIE / Chancen durch Innovation

# Anerkennung im Export

HARALD POSNY, Köln Nach einem Jahr der Stagnation erwartet die deutsche feinmechanische und optische Industrie für 1984 wieder eine gewisse Belebung des Umsatzes. Der Verbandsvorsitzende Georg-Wilhelm Oetjen sieht besondere Chancen für die mittelständisch geprägten 700 Unternehmen mit ihren 124 000 Beschäftigten im Export, da Schlüsselprodukte der Branche in vielen Bereichen eingesetzt würden, die erkennbare Zuwachsraten besitzen. Das gelte insbesondere für die Automatisierung, die Herstellung von Mikrochips, für Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik.

Oetjen betonte die "Intelligenz und hervorragende Qualität der Produkte", die in aller Welt Anerkennung fände. Er bezifferte den Aufwand für Forschung und Entwicklung in den einzelnen Fachgruppen auf 6 bis 12 Prozent des Umsatzes, während er in der Gesamtindustrie bei 2,8 Prozent

liege. Die Lohnquote erreiche im Durchschnitt 38 Prozent, im Vergleich zu 24 Prozent in der Gesamtin-

Im letzten Jahr setzte die Branche 11.6 Mrd. DM um, das entspreche einem Plus von 1,2 (real minus 1,8) Prozent. Davon entfielen knapp 31 Prozent auf die Medizintechnik, gut 17 Prozent auf Meßtechnik sowie zwischen 12 und 14 Prozent auf Augenoptik, Optik und Labortechnik, Fotound Videotechnik sowie Feinmecha nik. Der Exportanteil am Umsatz liegt mit 61 Prozent außerordentlich hoch. Dabei haben die deutschen Hersteller gerade gegen starke japanische Konkurrenz hervorragende Marktpositionen auf dem Weltmarkt: z. B. bei Filmkameras mit den absolut lichtstärksten Objektiven. Bei Mikroskopen hat die Bundesrepublik einen Weltmarktanteil von 40, bei Forschungsmikroskopen sogar von 60

1000

# The Morgan Bank

#### In Deutschland

6000 Frankfurt am Main , Mainzer Landstrasse 46 4000 Düsseldorf, Cecilienallee 6

Kurt F. Viermetz Senior Vice President and General Manager

Morgan Guaranty Trust Company of New York [The Morgan Bank] ist die bedeutendste Tochtergesellschaft von J. P. Morgan & Co. Incorporated mit Aktiva von über US-\$55 Milliarden

Hauptverwaltung: 23 Wall Street, New York, NY 10015 Niederlassungen, Vertretungen, Repräsentanzen und Beteiligungsgesellschaften weltweit

#### Konsolidierte Bilanz in Millionen US-Dollar

Jahresüberschuss

|                                                          |                 | l. Dezember                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Aktiva                                                   | 1983            | 1982                          |
| Kassenbestand und Bankguthaben                           | <b>\$</b> 4 649 | \$ 4356                       |
| Verzinsliche Forderungen an Kreditinstitute              | 7 659           | 7 924                         |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                          |                 |                               |
| (Kurswert am 31.12. 1983: \$6 070; 31.12. 1982: \$5 707) | 6 161           | 5 725                         |
| Kredite und Leasing-Finanzierungen                       | 31 529          | 30 432                        |
| Akzeptkredite                                            | 1 837           | . 3898                        |
| Sonstige Aktiva                                          | 3 848           | <u>4 443</u>                  |
| Summe der Aktiva                                         | 55 683          | 56 778                        |
| Passiva                                                  |                 |                               |
| Gesamteinlagen                                           | 39 473          | 39 808                        |
| Aufgenommenes Zentralbankgeld und in Pension             |                 |                               |
| gegebene Wertpapiere                                     | 5 822           | 6 270                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Geldern .   | 3 544           | 1 823                         |
| Eigene Akzepte                                           | 1 837           | 3 902                         |
| Langfristige Verbindlichkeiten                           | 401             | 407                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                               | 1 700           | . 2114                        |
| Eigenkapital                                             |                 | ٠.                            |
| ,                                                        | 9.006           | 2 454                         |
| Gesamtes Eigenkapital                                    | 2 906           |                               |
| Summe der Passiva                                        | 55 683          | 56 778                        |
| W7' 1                                                    |                 |                               |
| Wichtige Positionen der Gewinn-und<br>Verlustrechnung    |                 |                               |
| in Millionen US-Dollar                                   | G.<br>1983      | eschäftsj <b>ah</b> r<br>1982 |
| Netto-Zinsertrag                                         | \$ 1056         | <b>\$</b> 946                 |

Mitglied des Federal Reserve Systems und der Federal Deposit Insurance Corporation

### HKV Hanseatische Kreditbank G.m.b.H.

**Gekürzte Johresbilanz zum 31. Dezember 1983** 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM                                     | DM                      |                                                            | DM                                      | DM                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| assenbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĺ                                      | 75 895.39               | Verbindlichkeiten gegenüber                                |                                         | ľ,                                      |
| utkaben bei der Deutschen Bundesbunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 1                                    | 122 748,49              | Kreditjustituico                                           |                                         |                                         |
| ostscheckguthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                      | 173 658,72              | b) mit vereinberter Laufzeit oder Kündi-                   |                                         |                                         |
| orderungen an Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . j                                    |                         | gungafrist von<br>bb) mindestens drei Monaten, aber        |                                         | 1                                       |
| ) täglich fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1                                    | 392 058,77              |                                                            | 67 585 486.12                           |                                         |
| njejpen mag Sepujdverschreipungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1                                    | ·                       |                                                            | 10 248 261.11                           | 77 833 747.                             |
| ) mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren<br>aa) des Bundes und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      | •                       | derunter, vor Ablauf                                       |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Lånder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 018 875                              |                         | von vier Jahren fällig DM 10 248 261,11                    |                                         | 1                                       |
| darunter, beleihbar bei der Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10200.0,                               |                         | Verbindlichkeiten aus dem Bankveschifft                    |                                         |                                         |
| Bundesbank DM 1 016 875,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                         | gegenüber anderen Gläubigern                               |                                         |                                         |
| ) mit einer Laufzeit von mehr als vier Jah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · 1                                    |                         | a) täglich fällig.                                         |                                         | 302 839,                                |
| ren<br>ba) des Bundes und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                         | b) mit vereinbarter Laufzelt oder Kündi-<br>gungsfrist von |                                         | '                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 063 083.33 6                         | 099 958.33              | ba) weniger als drei Monaten                               | 100 312 50                              |                                         |
| arunter, beleibbar bei der Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *********                              |                         | bb) mindestens drei Monaten, aber                          | 100 012,50                              | :                                       |
| Bundesbank DM 5 083 083,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                         | weniger als vier Jahren                                    | 292 808.01                              |                                         |
| orderungen au Kunden mit vereinbarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | }                                      |                         | bc) vier Jahren oder länger                                | 357 645,88                              | 750 766,                                |
| anfælt oder Klindigungsfrist von<br>weniser als vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 781 538.50                          |                         | darunter: vor Ablauf von                                   |                                         |                                         |
| vier Jahren oder länger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 781 300,00  <br>27 756 242 17   119 | 537 780 67              | vier Jahren fällig DM 113 763,67                           |                                         |                                         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                         | ca) mit gesetzlicher Klindigmestriet                       | 177 310,62                              |                                         |
| stelligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 96 700,                 | cb) soustige                                               | 52 859 21                               | 230 269.                                |
| reditinstituten DM 50 000,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                         | Riickstellmogen                                            |                                         |                                         |
| rundstäcke und Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 2,—                     | a) Pensionsrückstellungen                                  | 1 214 311                               |                                         |
| cirlebs- und Geschiftenusstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <u>1,</u>               | b) andere Rückstellungen                                   | 1 507 104 33                            | 2 721 415.                              |
| onstige Vermägensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ]                                    | 227 506,38<br>15 934,02 | Wertherichtigungen                                         |                                         |                                         |
| Commission Street Commission Comm |                                        | 10 002/02               | vorgeschriebene                                            |                                         |                                         |
| Samme der Aktiven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119                                    | 742 245,77              | Sammelwertberichtigungen                                   |                                         | 712 100,-                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 122 (23,11              | Sonstige Verbindlichkeiten                                 |                                         | 830 259                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | Recimenguabgrenningsposten<br>Grundlapital/Siamminapital   |                                         | 23 240 947                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | Offene Rücklaren                                           |                                         | 8 000 000,                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | andere Rücklagen                                           |                                         | 4 000 000-                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | Bilantgewina                                               |                                         | 1 120 000,-                             |
| n den Aktiven und in den Rückgriffsforde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                         | Summe der Passiven                                         |                                         |                                         |
| rngen ans den unter der Passivseite ver-<br>perkten Verbindlichkeiten sind enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                         | Personal der Laseraci                                      | -                                       | 119 742 245,1                           |
| ) Forderungen an verbundene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                      |                         | In den Passiven sind an Verbindlichkeiten ge               |                                         |                                         |
| Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 392 058,77              | bundenen Unternehmen enthalten                             | Echipel Ast-                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | -                       |                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 14 942 173,0                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | •                       |                                                            |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | · ·                                                        |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                         | die Zeit vom 1. 1. bis 31, 12, 19                          |                                         |                                         |

|                                                                                                                 | -                        |                              |                                                                                                                                                           | =                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Anfwendungen                                                                                                    |                          | <u> </u>                     |                                                                                                                                                           | Britis                            | <u>.</u> |
|                                                                                                                 | . DM                     | DM                           |                                                                                                                                                           | DM DM                             | =        |
| Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen                                                                            |                          | 5 154 311,28                 | Zissen und zissähnliche Frieige ans Kradit.                                                                                                               | +                                 |          |
| Proviniosen und ähnliche Aufwendungen<br>für Dienstleistungsgesehlifte<br>Absehrefbungen und Wertberinhtigungen |                          | 520 335,17                   | Lautende Eringe sur<br>a) festverzinstichen Wertpapieren und                                                                                              | 30 331 149,76                     | }        |
| suf Forderungen und Wertpapiere sewie Zu-<br>führungen zu Bückstellungen im Kreditze-                           |                          | }                            | c) Beteiligungen                                                                                                                                          | 73 125,01<br>20 242,19 498 367,20 | •        |
| schäft.<br>Gebälter und Löhne                                                                                   |                          | 2 573 566,03<br>4 946 718,12 | Provisionen und andere Extrige aus Dienst-<br>leistungsgesehliften                                                                                        |                                   |          |
| Soziale Abgaben.<br>Aufwendungen für Altersversorgung und                                                       |                          | 784 353,29                   | Andere Ertrige einschließlich der Ertrige                                                                                                                 | 644 121,26                        | į        |
| Unterstützung.                                                                                                  |                          | 341 933,18                   | aus der Anfideung von Elickstellungen im<br>Kreditgeschäft                                                                                                |                                   |          |
| Sachantwand für das Bankgeschift Abschreibungen und Wertberichtigungen                                          | ·                        | 2 957 806,33                 | Erträge aus der Auflösung von Elichstellun-<br>gen, soweit sie nicht unter 4. anzungeisen                                                                 | 88 370,26                         | į        |
| auf Grundstücke und Gebäude sowie auf<br>Betriebs- und Geschäftsspanisitung                                     |                          | 646 643.43                   | sind                                                                                                                                                      |                                   |          |
| Stenera                                                                                                         |                          | 1 010 011,1                  | Summe der Britige                                                                                                                                         |                                   |          |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom                                                                            |                          |                              | penant our artiste                                                                                                                                        | 21 559 699,60                     | 1        |
| Vernögenb) sonstiee                                                                                             | 1 536 178,52<br>2 409,74 | 1 538 588,26                 |                                                                                                                                                           |                                   | =        |
| Sonstige Antwondungen<br>Jahresiberschuß                                                                        |                          | 975 344,60<br>1 120 000,—    | Vermerk der Pensionnushkungen gemäß § 159 Akti<br>Im Geschäftsjehr wurden DM 269 215, 28 Pensionez<br>Zahlungen an nechtlich gelbeitstuden Ungensionez    | hkingen einschließka              | h        |
| Summe der Aufwendungen                                                                                          |                          | 21 559 899,69                | Zahlungen an rechtlich selbständige Versorgnunger<br>fülgenden füm Geschäftsjahre rechnen wir mit Ve<br>Höhe von 103 %, 108 %, 114 %, 117 %, 121 % dieser | essen geleistet und Av            | <u>.</u> |

HKV Hanseatische Kreditbank 6.m.b.H. Samlert Gudenrath

Die WELT ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile.

DAIMLER-BENZ / Befriedigendes Ergebnis

# 190er fährt flott voran

WERNER NEITZEL, Stuttgart In der Klasse hochwertiger kompakter Personenwagen habe Daimler-Benz mit dem 190er auf Anhieb eine Spitzenposition erringen können. Dies konstatiert das Unternehmen in einem Aktionärsbrief und fügt hinzu, daß mehr als die Hälfte der Käufer in dieser Klasse neue Mercedes-Kunden waren. In 1983 hat Daimler-Benz von dieser Reihe, deren Produktion gegen Ende 1982 aufgenommen worden ist, 109 837 (Vorjahr: 4650) Wagen produziert.

)VER

1

44.4

toji Jannaji

port

: Pro-201

والمستعلق

ಜನ ಚಿತ್ರ

E 250

- 43 F2

THE STATE

: 15 El

2011

೧೯೮೮:

n.b.H

-

7.5

化热点

Damit wurde der "kapazitätsbedingte" Rückgang der Produktion in der Mittelklasses (200 D - 280 E) überkompensiert. Hier verringerte sich die Stückzahl um 27,8 Prozent oder 96 845 Einheiten auf 251 757 Stück. Die gesamte Pkw-Produktion stieg um 3,9 Prozent auf 476 183 Ein-

Ein Minus von 9,5 Prozent auf

226 393 Rinheiten wies die Nutz-Exports.

im Aktionärsbrief, daß man wieder ein "befriedigendes Unternehmens-Hauptversammlung findet am 4. Juli in Stuttgart statt. Für 1982 waren 21 (20) Prozent Dividende zuzüglich 2 (-) Prozent Bonus ausgeschüttet wor-

# Gründlich aufgeräumt

"Wenn man auch nicht mit einem rauschenden Aufschwung rechnen kann", so hat sich die Landis & Gyr. GmbH, Frankfurt, für 1983/84 (30. 9.) doch hohe Ziele gesteckt, so Geschäftsführer Knut Kempenich. Der Umsatz soll um runde 10 (real: 7) Pro-

zent gesteigert werden, das Ergebnis - zumindest vor Steuern – sogar auf 7 bis 8 Mill. DM und damit auf die doppelte Höhe des Vorjahreswerts steigen.

Die Grundlagen für solche schon sichtbaren "aggressiven Vorwärtstendenzen" hat die Tochter des Schweizer Meß- und Regeltechnik-Konzerns Laurus & January Stag1983 gelegt. Bei einem nahezu stag-Konzerns Landis & Gyr vor allem nierenden Umsatz von 256 (254) Mill. DM stand die "innere Stärkung" im Vordergrund. Die systematische Suche nach Sparmöglichkeiten, die Einführung moderner EDV-Programme im Rechnungs- und Materialwesen und eine Gemeinkosten-Wertanalyse sorgten für einen verbesserten Wirkungsgrad des Unternehmens.

Das zahlte sich schon 1982/83 aus: Obwohl die Umsatzentwicklung preisbereinigt einem Rückgang entsprach, wurde ein Jahresüberschuß von 1,7 Mill. DM erzielt – 1981/82 war fahrzeug-Produktion auf, wobei die Inlandswerke mit 173 530 Einheiten, darunter 90 877 (101 446) Lkw über 6 Tonnen, um 9,5 Prozent weniger produzierten. Der Umsatz des Konzerns hat sich, wie nunmehr präzise angegeben wird, um 2,5 Prozent auf 39,9 Mrd. DM erhöht. Das Stammhaus weitete dabei seinen Umsatz um 3,4 Prozent auf 32.18 Mrd. DM aus, davon entfielen 52,4 (57,3) Prozent auf den Export. Der gestiegene Inlandsanteil ist eine Folge des geringeren Lkw-

Zur Ertragsentwicklung heißt es ergebnis" erwirtschaftet habe. Die

LANDIS & GYR / Wieder Jahresüberschuß

JOACHIM WEBER, Frankfurt ein Fehlbetrag von 1,4 Mil. DM angefallen. In der Personalentwicklung haben sich die Bemühungen um Kostensenkung nur geringfügig niedergeschlagen. Die Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt ging auf 1618 (1646) zurück. Dahinter verbergen sich indessen erhebliche Bewegungen. Mit rund 150 Mitarbeitern mußte im Gefolge der Wertanalyse über neue Tätigkeitsfelder gesprochen

> Als Gegengewicht zu den Rationalisierungsfolgen will die deutsche Landis & Gyr den Anteil der eigenen Produktion am Umsatz - derzeit etwa bei 50 Prozent – noch erhöhen. Der eigene Export - auch an die Mutteroder Schwestergesellschaften - erreichte 1982/83 rund 16 (15) Prozent.

Die Entwicklung der Gesamtgruppe ähnelt der des deutschen Ablegers. Trotz eines Umsatzrückgangs um 2 Prozent auf 1,235 (1,254) Milliarden sfr wurde der Gesamtertrag um 52 Prozent auf 48 (32) Mill. &r gesteigert. Die Zahl der Gruppenmitarbeiter wurde um 2 Prozent auf 15 100 (15 490) reduziert. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wurde wieder um 2 Punkte auf 61 (59) Prozent erhäht

ALLIANZ VERSICHERUNG / Wieder 20 Prozent Dividende? – Vorerst keine Übernahme in Großbritannien

# Interesse an weiteren Auslands-Beteiligungen

DANKWARD SEITZ, München Bei der Allianz Versicherungs-AG, München, zeichnet sich für das Geschäftsjahr 1983 wieder ein gutes Ergebnis ab. Wie Vorstandsvorsitzender Wolfgang Schieren anläßlich der Vorlage des jüngsten Aktionärsbriefs erläuterte, werden sowohl der versicherungstechnische Überschuß als auch die Erträge aus Kapitalanlagen über dem schon sehr guten Vorjahresniveau liegen. Der Hauptversammlung (11. Juli) wird man daher eine "angemessene Dividende" vorschlagen können. Auf einen konkreten Prozentsatz wollte sich Schieren derzeit noch nicht festlegen, bezeichnete aber eine Ausschüttung von wieder 20 Prozent auf das erhöhte Grundka-

An dem langsamen Konjunkturaufschwung, der noch nicht voll auf die Versicherungswirtschaft durch-

durchaus angemessen".

pital von 500,4 (417) Mill. DM als

einnahmen der Allianz mit der Branchenentwicklung (plus 7 Prozent) Schritt halten. In der Sachgruppe erhöhten sich die Prämieneinnahmen um 6.3 Prozent auf 8,4 Mrd. DM. Die Lebensversicherungs-AG kam auf ein Plus von 8,3 Prozent auf 5,2 Mrd. DM. Weltweit wurde eine Beitragssteigerung von 10,1 Prozent auf 15,3 Mrd. DM erzielt. Hiervon kommen etwa 17 (14,7) Prozent aus dem ausländischen Versicherungsgeschäft.

Von den Beitragseinnahmen der Sachgruppe entfallen über vier Fünftel auf das im Inland selbst abgeschlossene Geschäft. In diesem Bereich verzeichnete man ein Plus von 5,9 (5,2) Prozent auf 7,0 Mrd. DM. Als besondere Stütze erwies sich "überraschenderweise" die Kfz-Versicherung, die bei konstanten Preisen 6,0 (1,7) Prozent zulegen konnte. Im industriellen und gewerblichen Bereich

nur in Ansätzen zu spüren" gewesen. Zu keiner einschneidenden Veränderung kam es, wie Schieren mitteilte, im insgesamt noch befriedigenden" Schadenverlauf. Die Zahl der im Inland gemeldeten Schäden nahm um 2,3 Prozent auf 2,9 Millionen zu,

was bei einem Zuwachs der versicherten Risiken um 12 Prozent auf 39.3 Millionen nur eine leichte Erhöhung der Schadenhäufigkeit bedeutet. Sorgen bereite im wesentlichen nur noch die industrielle Feuerversicherung, in der mit 278 Mill. DM 68 Prozent mehr aufgewandt werden

Keine Sorgen wird die Allianz mit dem Geld aus dem Verkauf ihrer Eagle-Star-Anteile - rund 1,1 Mrd. DM, davon allein 550 Mill. DM Verau-Berungsgewinn - haben. Wie Schieren andeutete, wird man weiterhin bestrebt sein, die Auslandsaktivitäten abzurunden. Auf der Basis eines letter of intent" prüfe man derzeit die Bilanzen der Versicherungs-Gruppe des amerikanischen Stahlund Mischkonzerns Armeo Inc. Interesse bestehe aber nur an dem Sachversicherer North Western (500 Mill. Dollar Beitragseinnahmen), da "wir keine Lust haben, uns Flöhe einzufangen, die uns ein schlechtes Geschäft bringen". Eine Entscheidung dürfte in etwa zwei Monaten fallen.

Keine Übernahmeaktivitäten will die Allianz zumindest im nächsten halben Jahr in Großbritannien entfalten. Dazu müsse sich erst einmal das Börsenklima wieder verbessern. In diesem Zusammenhang bestritt Schieren auch, jemals Gespräche mit der amerikanischen Versicherungsgesellschaft Continental über den Er der britischen Phoenix-Assurance Ltd. geführt zu haben.

werb ihres 24prozentigen Anteils an

DIT / Auf Spezialitätenfonds entfiel gesamter Nettozufluß von Spargeldern – Größte Wertsteigerung bei Concentra

# Anhaltende Zuversicht für die deutsche Börse

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die neuen Spezialitätenfonds mit spekulativem Flair sind die Verkaufsschlager der deutschen Investmentbranche; auch beim Deutschen Investment-Trust (DIT), Tochter der Dresdner Bank und der Hypobank. Die vier Ende Juli 1983 aufgelegten Fonds - Pazifikfonds, Rohstoffonds, Technologiefonds, Fonds für Wandelund Optionsanleihen – brachten der dritterößten Publikumsinvestmentgesellschaft allein 308 Mill, DM in die Kasse und damit praktisch fast den gesamten Nettozufluß von Spar-

Damit sieht DIT-Geschäftsführer Jürgen Last die Richtigkeit dieser Konzeption bestätigt, "emanzipierten" Anlegern beweglicher gemanagtes Wertpapiervermögen zu offerieren, das größere Chancen bieten soll als die herkömmlichen Fonds,

Fondsvermögen (Mill. DM) Mittelzz-/abfinß (Mill.DM) Ausgabepreis Ausgabepreis (DM je Anteil)

inkl. Steuerguthaben) Wertveränd, in % des Vorj.-Anteil-preises inkl. letzter Ausschüttung

das aber auch mit größeren Risiken behaftet ist, wie die knapp unter der Null-Linie liegende Wertentwicklung des Technologiefonds und des Rohstoffonds bereits zeigt.

Das DIT-Management hatte sich nicht gerade den glücklichen Zeitpunkt für die Auflegung dieser beiden Fonds ausgesucht, die als einzige der zwölf DIT-Fonds 1983 keinen Gewinn brachten. Auch die neueste Kreation, der vor gut einer Woche gestartete Thesaurent, scheint mit bisher 130 Mill. DM Spargeldzufluß ein Renner zu werden. Dieser Fonds, der die Erträge laufend wiederanlegt und der für die Freunde der aus naheliegenden Gründen beliebten Selbstoder Safe-Verwahrung gedacht ist, schließt die Erweiterung der DFT-Angebotspalette ab.

Wie bei anderen Investmentgesellschaften, so war es auch für die Ge-

Thessurus 1983 1982

Interglobal 1983 1982

4,57

1982 1983

1,62

5,19

schäftsentwicklung des DIT 1983 charakteristisch, daß sich die Nachfrage nach den klassischen Investmentanteilen zwar spürbar erhöht hat, weil gute Börsenchancen zum Kauf lockten; aber gleichzeitig reizten die Kurssteigerungen zu deutlich verstärkten Gewinnmitnahmen, so daß sich bei den meisten Fonds unter dem Strich Mittelabflüsse ergaben, die beim Concentra, dem in deutschen Aktien investierenden Fonds, der mit der größten Wertsteigerung unter den DIT-Fonds aufwartet, am böchsten ausfiel.

Auch für das Börseniahr 1984 ist das DIT-Management zuversichtlich gestimmt. Im Kontrast zu den allgemein vorsichtigen Prognosen zum Rentenmarkt steht die Erwartung der DIT-Experten, daß der Kapitalmarktzins in den USA in diesem Jahr von rund 124 Prozent auf 104 Prozent

1982 1983

1,66

+29,3 +15,1 +27,2 +18,2 +23,9 +6,8 +28,2 +18,1 +23,0 +6,1 +7,6 +17,1 +6,2 +17,8 +19,0

1,00

1,16

3,00

oder sogar darunter sinken wird und daß die Rentenrendite bei uns von derzeit knapp 8% Prozent auf etwa 74 Prozent zurückgeht, wobei DIT-Geschäftsführer Wolfgang Sikorski auch auf Impulse von der Auslandsnachfrage bei sinkendem Dollarkurs und wachsender Attraktivität der D-Mark für internationale Investoren

Die anhaltende Zuversicht für den deutschen Aktienmarkt - bei einer noch stärker selektiven Entwicklung gründet der DIT auf ein Potential für Produktivitätsfortschritte, das sich nach Überwindung der Rezession "in einem früher unbekannten Maße" aufgebaut habe und auf eine Verbesserung der Gewinnqualität.

Besondere Chancen gibt der DIT Aktien der Banken, Chemie, Elektround Autoindustrie sowie der Versorgungswirtschaft.

6,35

2688

+ 231

Transatianta Verm.-Rildung Dt.Rentf. Intern.Rentf. 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982

3,27

1881

6,30

**EISENWARENMESSE** 

#### Absatzlage ist leicht verbessert

HARALD POSNY, Düsseldorf Der Markt für Werkzeug, Schlösser und Beschläge, Bau- und Heimwer-kerbedarf will 1984 erstmals nach Jahren wieder von einem verbesserten Konjunkturklima profitieren. Auf der vom 29. Februar bis 3. März dauernden Kölner Internationalen Eisenwarenmesse mit einer Beteiligung von rund 1800 Anbietern aus 36 Ländern erwarten Industrie und Handel neue Impulse namentlich von Heimwerkern, Bau-, Möbel- und Autoindu-

Der Vorsitzende des Messebeirats Günter Becker hofft insbesondere auf einen nachhaltigen Aufschwung der Werkzeugindustrie, die 1983 nur geringfügig ihren Umsatz auf 3,5 Mrd. DM verbessern konnte, preisberei-nigt jedoch ein Minus von 2 Prozent hinnehmen mußte. Die Ertragslage der Unternehmen habe sich jedoch zuletzt 1980 verbessert. In der dreijährigen Rezessionsphase habe dieser Industriezweig die Zahl der Beschäftigten um 4300 auf 33 000 abgebaut.

Die hohe Exportintensität - rund 55 Prozent der Erzeugnisse gehen in 178 Länder – ist auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit angewiesen. Rund Dreiviertel des Exports gehen in europäische Länder, in die USA und Kanada, rund 20 Prozent in den Nahen Osten. Gleichzeitig werden Werkzeuge für 1 Mrd. DM eingeführt. Neben den allgemein geringeren öffentlichen Aufträgen müssen die Werkzeughersteller auch immer öfter zusehen, daß hier wie bei Bundesunternehmen stärker auf Billigimporte zurückgegriffen wird. Im Inland gehen 49 Prozent des Umsatzes über industrielle Abnehmer.

#### **NAMEN**

Gunter Lengefeld, seit 1975 Hauptbevollmächtigter der Skandia Versicherung AG-Direktion für Deutschland, Neu-Isenburg, starb plötzlich im Alter von 56 Jahren.

Klaus Kirstein, bisher Direktor des Aktienbereichs, wurde am 6. Februar zum Geschäftsführer der Union-Investment-Gesellschaft mbH ernannt

Heinz Bron, geschäftsführender Gesellschafter der Brocolor Lackfabrik. Gronau, feiert am 19. Februar seinen 60. Geburtstag.

# Die hohe Kunst des Sparens. Der Senator 2.0 E.



Es wird heute sehr viel von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Gut so. Und man ist bereit, auf einiges zu verzichten, um diesem Gebot Rechnung zu tragen. Gut so.

Wenn aber am Komfort gespart werden soll, können wir nicht mehr beipflichten.

Denn der umfassende Komfort des Senator ist zugleich das Ergebnis einer Vielzahl von konditionserhaltenden, das heißt der Sicherheit dienenden Faktoren. Daran darf es keine Abstriche geben.

Unser Weg zur besonderen Wirtschaftlichkeit ist das 4-Zylinder-Triebwerk mit kraftvollen 85 kW (115 PS) und LE-Jetronic mit Schubabschaltung. So wird deutlich Kraftstoff gespart, aber dem Temperament freier Lauf gelassen. Das Senator-Fahrwerk, eine der besten Konstruktionen im gesamten Automobilbau überhaupt, werden Sie schätzen lernen, wenn Sie den Senator einmal selbst fahren. Denn auch in außergewöhnlichen Situationen reagiert dieses Auto absolut souverän, neutral und vorhersehbar.

Gönnen Sie sich das Vergnügen einer Probefahrt. Die beste Möglichkeit, ein überzeugendes Konzept für wirtschaftliches Fahren kennenzulernen. Wir kennen Ihr Urteil: Gut so, werden Sie sagen, wenn Sie aussteigen.



#### **AKTIENBÖRSEN** Deutsche Spitzenaktien sehr fest Ausländer stiegen mit großen Beträgen wieder ein Die Rechnung des Berufshandels, der am Mittwach in Erwartung neuer Auslandskäufe, deutsche Spitzenaktien erworben batte, ist schon an der Donnerstagbörse aufgegangen. Mit großen Beträgen stiegen die Ausländer wieder in deutsche Werte ein, und zwar stark Düsseldorf: Girmes befestigten nur Dresdner knapp behauptet. Düsseldorf: Girmes befestigten nur Dresdner knapp behauptet. Disseldorf: Girmes befestigten nur Dresdner knapp behauptet. Hamburg: Beiersdorf gingen zu und Kochs Adler erhöhten sich um 4.50 DM auf 276 DM plus 5 DM aus dem Markt. 4.50 DM auf 355 DM. AEG Kabel Rheydt sanken um 9 DM auf 276 DM. Frankfurt: Das Bezugsrecht der Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze AARJANN.-F. | 119.17 | 119.17 | ARJACHOOGS | Adirenta | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 1 Frankfurt 16 2. Bucke Allong Vers. 1224 Degusso Garmes Hondorf Afford Vers. 1454 Allong Vers. 1458 Allong Vers. 150 Degusso Garmes Hussel Hussel 1454 Allong Vers. 150 Degusso Garmes Allong Vers. 150 Degusso Philipps Kommon Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Soldenander Degusso Die Soldenander Degusso Die Soldenander Soldenander Degusso Die Soldenander Soldenand 510che 52744 24509 46898 6 1341 10133 42541 14412 10380 30759 15427 100.1-5-0.1-5 160.5-8-4-5 160.5-7-169.5-70 180.5-9-0.5-70 180.5-9-0.5-7 180.5-9-1.5-6 180.5-9-1.7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-7 187.5-7-7-8 187.5-7-7-8 187.5-7-7-8 187.5-7-8 187.5-7-8 187.5-7-8 187.5-7-8 187.5-7-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187.5-8 187. gusgewählt gerade in diese "Blue Chips". Der 102,5G 144,55 149,5 129,76 141,5G 153,5G 153 weiter nachgebende Dollar, der die Hoffnung auf fortgesetzte Auslandskäufe nährt, veran-laßte den Berufshandel, auch am Donnerstag mitzulaufen. Berlin: Concordia Chemie wur-den um 10 DM höher taxiert. Berli-ner Kindl lagen um 2,50 DM, Oren-stein und Rheinmetall um je 2 DM und DeTeWe um 1 DM freundli-147-4 277-8-83,5-1 München: Etienne Aigner erhöh-ten sich um 4 DM auf 299 DM, Großkraft Franken stiegen um 1 DM auf 283 DM, Süd Chemie ver-besserten sich um 3 DM auf 388 Frankfurt: Das Bezugsrecht der BHF-Bank notierte 13,60 DM bei 25 000 Stück Umsatz. Großbanken 387G-7 187-744,5G 187-34-5-3G 146-8-5-72 146-8-5-72 146-8-3-7 177-5-8 15-7-4-5-4 177-5-8 177-3-7-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 174-3-4 392 5705 485 1176 9221 13 862 41 966 41 441 27 401 774 790 18 64) 3518 1989 \_ 510-10-13-509 Ist die Hausse zu Ende? Jetzt Edelmetallaktien 270 183 179 342 392,5 85,8 173,5 122 214,5 270-1-70,5 182,5-4 179,5-80-80,5-1,5 344-3 394-4,5-8-7,5 85,8-7-6,5-7 Hanseatischen Börsendienst 174-45-7-65 124-3-7 216-5-5-4 oche hochaktuelle Aktientips und klare Entscheidungshillen für Ihre Aktiendispositionen. Rufen Sie noch heute ein Probeexemplar ab beim HANSEATISCHEN WIRTSCHAFTSDIENST GMBH - 441 32917 37,8-7,9-7,8 5625 130,5-1-1,3 - 218,5-9-9 7745 1355 135 135 36561 -58-8,2-8-7,9 -38-7,8-8-8 130,8-30,8 214 Schellingstr. 12 - 2000 Hamburg 76 - Telefon 0 40 / 20 13 21 - Telex 2 11 829 784.5 545.7 547.7 548.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 549.6 54 143,2 423 315 137,5 131 4008 280G 714 148 384G 67,8 3000G 770G 1290td 29908 555 242G 172 478 950G 198 510G 51558 1170T 1750G 5335 5315G 5315G 15315G | 21 | 520G | 1832 | 200G | 1832 | 200G | 140G | 140G | 140G | 150G | 150G | 152G | 15 Rosenthal 8.5 Ribgers 7 Ribgers 7 Robamonde 7,5 Ribgers 7 Schaidem 7,5 Schaidem 7,5 Schaidem 7,5 Schaidem 7,5 Schaidem 7,5 Schaidem 7,5 Schaidem 1,2 Schiess 4 Schiess 4 Schiess 4 Schiess 4 Schiess 4 Schiess 4 Schiess 1 Schiess 395G 405G 220G 908 315G 335G 620G 197G 2185G 218 375G 405G 590T 3150 375G 380G 429G 192G 2717bG 295G 135G 135G 135G 48,9 Sgi Brit Sov "9 Colon D. "18 Consels T. Coreg D Colonia S Control Ver "9 Colonia S Control Colonia S Control Colonia S Control Sp "0 Colonia S Control Sp "0 Control Sp "0 Control Sp "0 Control Sp "0 Control Colonia S 5 Contri Colonia S 5 Control S 679,1 174,1 174,1 176,1 186,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 149 324 258,5 249 225 185 186 166 338 251,5 63,6 320 335 550 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 150,5 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 36 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 251,6 151 -204 258 248,5 225 1851 1604,8 350,5 485,6 181,4 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 1 70.5 243.5 250.8 190.5 250.8 190.5 200.5 180.5 200.5 185.0 245.5 185.0 223.6 520.6 164.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 1 130G 190G 185G 3007G 15 95 411G 490G 240G 110 400G 277G 901 150G 190G 185G 3007G 115 73G -530G 418 430G 240G 111G 240G 215 -339 4304 2758 453 380G -7,7 Nordstern A dgl. NA \*10 Nordst. Leb. NWK St. 7 dgl. Vz. 7 Klöchner-Wit of Kochs-Adler 1 Köln-Ddi, 196-Köln Rick. 18 Kötizer 10 Kolb & Sch. 0 Kr. Rhelini, 6,5 Kraft Akw. 11 Kr.-Maffel 115 Kromack. 4 Krupp-Stahl 10 GHH St. 2 4 Nocker-Pucherr 23,3 1 Nogedo 0 1 Hogen Batterie 1 Holl -Meuter 0 3 Homboner 7 14 Holl -Meuter 0 5 Holl - Hochb. \*4,6 14 Hevis 1 15 Holl - Hochb. \*4,6 16 Hosen-Batter 1 16 Hosen-Batter 1 17 Hosen-Batter 1 18 Holls Lib. 7,5 19 Holl - Hosen-Batter 1 18 Holl - Holl DI, Contribuck 8 sign, NA 0 DI EII - Wor 8 Cequissa 8 DI, Hyp H. Bin, 9-, DI, Hyp F. Br. 10-2, DI, Wy 10 DI, Spencyl 8 DI, Stenz, 8 DelleWe 8 Dell 1225G 1305G 137.5 204.8 273 4945G 102.6 350G 1283 340G 1283 2285 2285 2285 2285 2295 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 231 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 2 Freiverkehr 1028 74105 51105 450 475 221 483G 475 221 540G 540G 540G 540G 585G 571,5 1470G 1345b8 272G 435G 80T 340bG 385 520 1489 164,5 140G 155b8 580G 280G 280G 415G Unnotierte Werte 135bGr 65G -20±G 375 7608 805G 1450G 240±G 2507B 540B 140bB S Progress. 1 M Bruthgeber \*8 D Rav. Spinne \*0 F Reichelbt. 7,50 H Reichelbt. 0 S Rheinet. 10 D Rhein. Tex. \*6 D Rheinboden 6 D RWF St. 8 D dgl Vz. 8 D RWE 0 D Rheinmenol 6 136 668 204G 3791 7608 805G 1650G 385G 248b8 25078 6408 149 Jim Manager Jim Manager Jim Manager Jim Duewog 5 1 Dresder Bord, 4 Drychert, 2 5 2 dgt Vz 5 F Drywdog 8 D Edelst Witt. "4 F Bichbourn-Br. 5 D Bisb, Verk. 10 M Etani-Raid 5 H Elbschioß 5,5 M En Oberfr. 6 15,51 2.65TG 200 3908 137 460 468G 305T 1807 183,2 785 399G 245TG 202T 390 135,1 462G 468 305 182T1 182,8 172,5 285G 308 B Bergmonn 7 S Br. Cuss 5 Hn Br. Feldschi \*\*66 F Br. Moninger 0 Hn Brschw. M. S Br Brenn, Loper 4 Br Brenn, H. Es \*\*0 D Beboock 85H \*0 Hn Ch. Oter \*8 198G 7707 350 331G 115 198G 77GT 348T 327G 118B D Magd. Feuer 7,5 H Malhek 3 F Main-Kraft \*15 F MAB 6,5 F dgl. Vz. 6,5 410G 155,5 580G 280T 415G 16.2. 16. 2. DM-Anleihen 99,71 93,75 98,25 1057 100,5 94,37 104,25 104,25 104,25 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 106.5G 110.5G 1112bG 1112bG 1119 109 25 109.25 109.25 101.1 101.3 99.1bG 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.5 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 90 94,3 107,75G 100 102G 100,5 T 96,75 99,5 100,75 99,5 100,75 98,15 98,15 102,5G 102, 23,75 27,60 71,50 70,90 133,27 106,48 52,30 24,10 349,05 68,90 26,20 65,00 67,90 121,94 99,54 49,50 22,80 326,35 46,89 Fremde Währungen 494,80 155,04 116,00 61,50 758,00 68,50 92,25 17,81 34,76 30,83 17,07 99,75G 100,25G 100,25G 101,351 101 101,31 101,251 100,25 98,5 99,75 99,55 99,75 99,75 100,25 99,75 100,25 99,75 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 10 7,75 Servel Br. Car. 80 67,75 Second Br. Car. 80 67,75 Second-Scanda 71 7,95 Sandwit 72 6 dgi. 77 6 dgi. 77 7,75 dgi. 79 7,75 dgi. 79 7,75 dgi. 80 7,75 dgi. 82 7,75 dgi. 83 7,75 dgi. 83 8,125 dgi. 83 7,50 dgi. 73 6,75 dgi. 75 6,75 dgi. 4.75 cg. 76 11 4.75 cg. 77 11 7.25 dg. 79 7.75 dg. 80 10 dg. 87 10 dg. 87 10 dg. 87 8.75 dg. 82 7.875 dg. 83 8.75 dg. 77 7 dg. 77 7 dg. 77 8 dg. 78 8 110.9 105.5G 105.5G 108.75 100.75 100.7 100.1 100.1 100.25 100.1 100.25 100.35 110.35 110.4 99.25 100.8 99.35 100.8 99.35 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 99.5 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 102.5 1011 99.151 197.151 105.6 97.6 100.7 100.6 100.1 100.6 100.1 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 7.50 dgi. 7: it 4.75 dgi. 73 dgi. 75 d 6,75 161,14 122,25 14,69 9,86 ,60 282,75 154,50 67,59 7,45 175,00 19,72 137,72 137,72 137,72 137,72 14,00 1245,00 1245,00 1245,00 1245,00 11,38 97,49 11,38 97,49 11,38 97,49 11,38 6.75 121.00 114.00 6.45 9.90 134.50 48.00 666.25 17.46 2.41 e.st 17.47 2.41 e.st 17.46 17.47 17.48 17.47 17.48 17.48 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17. 100.556 100.556 100.25 100.556 100.25 100.556 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.5 99,75G 27hg,75 104,75 107,75 107,75 107,75 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,5 Goldmines hit. Intercontrental Ir. sh Intervals str. Intervals str. Intervals str. Intervals str. Impan Portfolio str. Kemper Growth S\* NY Vennue S\* Narashtwest S\* Pacific Vesto str. Pharmotonals str. Pharmotonals str. Pharmotonals str. Sign-Impa. str. Linterval Fund str. Usaec Vortage-Kurs (alle 174,50 71,75 702,25 13,76 B,14 7.75 dgl. 83 CESP 77 Chiae Monh. 78 Chiae Monh. 78 Chiae 80 Chryster 69 7.75 Comclos 71 8.50 CFP 75 6.50 dgl. 77 18.50 Chic 83 8.50 Comp. WBD 76 4.50 Courtoulds 72 8 Credit of Equir Perie 83 8.55 Credit Four. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Pour. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Four. 82 8.75 Credit Pour. 82 8.75 Cr 100G -Zing. 99.25 103T -Zing. 1007 98.5G 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100 150,75 210,00 21,55 16,63 529,25 16508 1255B 2645,00 1540,00 243,75 12,44 10,40 74,50 101,21 757,00 8,75 Noc. He, 77 8 Nocderl, Goa 79 8 Nocderl, Goa 79 8,50 doj. 80 7,75 Neutword. 69 8 doj. 71 6,75 doj. 72 6,50 doj. 73 7,50 Neusseal. 71 7 doj. 72 7,75 doj. 78 4,25 doj. 77 15,25 doj. 78 Tokio Zürich Madrid 16.2. 15.2 16.2 Amsterdam 14. 2. 15.2 15, 2 Ausland Hram Walker Res. Hudson Bay Mng. Se Hudson Bay Mng. Se Hudson Bay Mng. Se Hudson Bay Mng. Se Hudson Mng. Se Into Color Se Interprov. Pipuline Karr Addison Mogra Cotp. Norondo Mineral Mogra Cotp. Norondo Mng. Northgate Eqil. Northgate General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty Oil Goodyscrite Goodfich Grace Guilt Oil Halliburton Hawlett Pockard Homestake Homestake Homestake Homestake Homestake 25,425 15,425 16,125 16,125 16,125 16,125 18,175 12,125 14,13 16,425 17,125 16,425 17,125 16,425 17,125 16,425 17,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11, 21.25 11.125 11.125 11.125 11.525 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11.625 11. 48,75 89,75 127,575 33,25 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,125 34,1 Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Sperry Corp. Sperry Corp. Sperry Corp. Sperier Oil Indiana Storage Techn. Superior Oil Tendry Telectore Telescop. 16.2 16.2. 15.2 16. 2. 15.2 16.2 15. 2. ACF Holding Asign Asign Ag, Bit. Nederl. Ame Sent. Berker's Panert Blenker Urcus Bols Seeders Böhnstern Desseaux Fokter Grist Brocaries Oct-v. d. Grints Holgemeyer Hetneken Bierts LLM Kon, Hoogoven Nationale Ned. Nat, Lloyd Groven Ommere Pothose icanco de Bilboro Jorno Central Jones Hisp. Am. Joseph Popular Bonco de Umanija Bonco de Vizanya Cros Dragodos B Aguilla Fenita Fecia Golerias Prec. Historia Fecia Golerias Prec. La Sellana de B. Telestopica Umba Electrica Utros Electrica 274 327 227 227 285 -548 34,75 149,55 42,87 -48,25 79 44,5 79 44,5 79 dgl. NA Bank tau Brown Bower Cibo Geigy Inh. Cibo Geigy Port. Balar, Watt Richer Hrh. Globas Port. H. La Roche 1/16 Holderbank Joroba Stachard In Isoche Stachard Isoche Stacha 14. 2. 34.125 34.125 37.244,525 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14.625 14. Alcan Aluanifrum Alicad Chemical Alcad Alcad Alcad Alcad Alcad Annax Ann. Cyanamid Annax Ann. Meters Alcanic Richfield Aven Products Sethy Sethy Sethy Alfanic Richfield Aven Products Sethy Sethy Alfanic Richfield Aven Products Sethy S 47,75 50,25 33 45,25 76,25 45,75 23.875 16255014,875 16255014,875 174,875 174,875 174,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,875 175,8 Malland 115,69 16.2 Index: TSE 380 Hongkong 157,5 4420 1630 1630 1650 5301 43 38600 25320 5800 47010 930 1053 62750 2380 2380 24170 4255 4170 4255 1800 1895 1525 2149 Mitgetelk von Mentii Lynch (Hbg.) 2610 285 1010 838 3350 2900 17400 Bostogi Brada Centrole Farmitalia C. i Flor Flor Vz. Florider A Generali Gruppo Lape iff Vz. Indicement todgos Megneti Mon Mediobanca Montadiori Montadior 13,30 3,85 8,70 45,25 17,50 15,10 18,10 3,72 London Toronto 15. 2. Abhibi Price Alcan Ala. Rt. of Montreal Bt. of Novo Scotia Bell Cdn. Enterpo. Bluesity Oil Bow Votiay Ind. Brancia Ménez Brunswick M. & Sm. Cdn. Imperial Bt. Cdn. Padific Ltd. Cdn. Podil. Enterpo. Consistor Consistor Denisor Mines Dome Petroleum Domitar Fotonbridge Ltd. Great Laids Forest Grif Canadia Guillstracks Res. 25,75 42,75 26,225 14 31,00 21,125 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20,5475 20, 25.50 42.135 14.25 31.125 31.125 31.125 31.50 30.50 45.875 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.5 252 18,18 113,75 170 527 360 260 260 260 195 124 245 577 805 140 8,35 258 35,62 131,50 131,30 27,275 112,475 17,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275 2 1.80 4.25 13.75 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13 Brüssel Motor 1500 11 745,42 74 Kopenhagen Arbed Brus, Lombert Cockerfil Ougs Bees Gevoert Kreditionic Pétrolina Soc Gén. d. Softre Sotrey UCB 1576 2565 294 2550 5000 4900 4810 1730 5400 5745 4760 5,80 4,72 7,90 4,50 3,00 10,00 11,30 2,72 5,95 5,65 344 485 799 2625 318 213 800 1150 405 329 645 294 2650 312 205 810 1140 415 15,125 16,25 53,375 95,24 55,56 \$1, 7-2005.4, 10-20072. VW 4-319/18, 4-250/11, 4-340/3, 7-200/30, 1-200/20, 7-200/15, 7-200/32, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-200/21, 10-Goldmünzen Devisen und Sorten Optionshandel Devisenterminmarkt Die Deports für den US-Dollar sch Februar geringfügig aufgrund Kassakursabschwischung Optionshandel Frankurt 18.2: 1225 Optionen = 84 500 (59 150) Aktien, davon 172 Verlaufroptionen = 9000 Aktien. Eastdebitssen: AEG 4-95/23, 4-95/14, 4-95/14, 1-190/4, 4-190/3, 1-29/23, 7-85/24, 7-85/18, 7-100/3, 13. 7-1169/4, 7-120/3, 7-120/23, 10-85/23, 10-1100/4, 10-100/8, 18.3F 4-180/4, 4-180/12, 7-180/22, 7-170/18, 7-180/11, 7-200/3, 10-180/10, 10-3000, 10-200/3, 38-98/4, 10-180/17, 18-200/4, 10-180/10, 10-3000, 10-200/3, 38-98/4, 10-180/17, 18-200/4, 10-180/10, 10-3000, 10-200/3, 3-200/4, 10-180/17, 18-200/4, 10-200/10, 7-210/3, 7-470/10, Commerzik, 4-170/12, 7-180/12, 4-180/7, 4-200/4, 15-180/4, 4-85/2, 7-180/23, 7-180/12, 4-180/7, 4-200/4, 2-16/2, 7-160/23, 10-180/24, 10-200/12, 10-200/12, 10-180/13, 7-200/1, 10-180/2, 7-130/23, 10-200/24, 10-200/12, 10-180/14, 19-220/13, 19-280/12, Comid-113, 7/22, 18, 4-123, 7/18, 14-120, 12, 4-123, 7/0, 4-410/25, 4-150/4, 7-113, 7/31, 1-740/12, 7-150/12, 7-180/3, 10-180/14, 10-180/8, 6-130/25, 180/26, 18-20/14, 4-60/2, 1-480/3, 10-180/14, 10-180/8, 6-130/25, 18-30/14, 4-40/4, 1-480/3, 7-400/23, 7-430/13, 10-370/8, 10-380/42, 19-480/4, 4-420/4, 1-480/3, 7-400/23, 7-430/13, 10-370/8, 10-380/42, 19-480/4, 1-180/11, 7-200/1, 10-180/21, 2-19-18/13, 6-180/13, 7-180/23, 7-180/12, 1-180/11, 7-200/1, 10-180/21, 2-19-18/13, 6-180/13, 7-180/23, 7-180/13, 1-180/11, 7-200/1, 10-180/21, 2-19-18/13, 7-180/23, 7-180/13, 1-180/11, 7-180/20, Houstch 4-180/3, 1-180/13, 7-180/7, 7-170/48, 19-180/13, 10-180/10, 10-65/12, 10-60/1, 12-180/13, 4-180/13, 1-180/13, 10-180/13, 10-60/10, 10-65/12, 10-60/1, 12-180/13, 4-180/13, 1-180/13, 10-180/13, 10-60/10, 10-65/12, 10-60/1, 12-180/13, 1-180/13, 10-180/13, 10-60/10, 10-65/12, 10-60/1, 12-180/13, 1-180/13, 10-180/13, 10-60/10, 10-65/12, 10-60/1, 12-180/13, 1-180/13, 10-180/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10-60/13, 10 Devisen Die Dollar-Basis hielt an. Zu Beginn des Handels am 16. 2. quotierte man den Dollar knapp fiber 2,68 und am späten Nachmittag fiel er zeitweise auf 2,6640. Von diesem Niveau aus kam es zu einer Reaktion bis 2,6770, nachdem das sehr günstige Ergebnis der Hausingstarts für Januar sich positiv auswirkte. Antlich wurde der Dollar mit 2,6765 ohne Beteiligung der Notenbank festgestellt. Der Belgische Franc notierte unverändert zu 4,884. Die gestrige Diskontsenkung vermochte nicht den Kurs stärker zu beeinflussen. Historisch tief wurden das Irische Pfund mit 3,080, der Holländische Gulden mit 88,57, die Dänische Krone mit 27,395 und die Italienische Lire mit 1,618 gehandelt. US-Dollar in: Amsterdam 3,0220; Brüssel 54,84; Paris 8,230; Mailand 1658,25; Wien 18,8650; Zürich 2,1975; Ir. Pfund/DM 3,080; Pfund/Dollar 1,4433. Devisen In Frankfort wurden am 16. Februar folgende Gold-minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) httel\*) Ankaur 1570,00 1188,00 188,00 238,00 234,00 181,00 251,00 252,00 1042,00 1042,00 1042,00 New Yorks) London') London') London') London') MontreaPj Amsterd Zürich Rrissel Paris Kopenh. Osio Stockh.") Malland?) Wien Madrid") Liessbon" Tokio Helstnid Suen. Att. Rio Frankt. Sydney") Johannerbő 2,6693 3,890 3,890 2,1241 88,54 121,80 31,70 27,105 34,38 33,13 1,571 14,174 1,692 1,902 48,37 Vericauf 1963,90 1404,91 655,50 294,12 289,56 235,98 313,50 288,14 1227,78 1227,78 1256,28 2,6735 3,673 2,1450 88,450 4,874 22,280 77,233 34,700 1,611 14,165 1,1450 1,1450 1,1450 2,6220 2,6220 1 Monat 0,94/0,64 0,07/0,09 1,60/0,40 30/14 1£Sovereignatt 1£Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 250datrikanische Rand PF/DM 30/14 85/69 7,10/5,76 157/141 Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätse im Handel unter Banken am 16. 2.: Tagesgeld 3,45-5,55 Prozent; Monatageld 5,4-5,5 Prozent; Dreimonatageld 5,75-5,9 Prozent. Privatdiskomtašise am 16. 2.: 10 big 29 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/2,40 B Prozent. Diskopatasis der Bundesbank am 16. 2.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent Bundesselmishriefe (Zinglauf vom 1. Januar 1984 m) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Riammern Zwiech: Aungabe 1964/1 (Typ A),5,50 (5,50) -7,50 (6,47) -8,00 (7,79 B),5,50 (5,50) -7,50 (6,50) -8,25 (7,31) -8,25 (7,49) -9,50 (7,33) -9,50 (7,50) Aungabe 1984/2 8,25 (7,49) -9,50 (7,63) -9,50 (6,50) -8,00 (6,50) -8,25 (7,31) -8,66 Bandess (Renditen in Prozent): 1 Jahr 3,62, 1 Jahrs Prozent): Zins 8,00, Kurs 100,80, Rendite 7,80. 157/141 Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte zen \*) 259,90 198,00 196,00 962,00 182,00 102,00 451,00 107,00 322,62 249,66 247,38 1160,52 241,68 133,38 554,04 144,78 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und ESchstiause im Sandel und ken am 16. 2; Redaktionsschilß 14.30 Uhr: 1 Monat US-5 DM 1 Monat 94-9% 572-5% 3 Monate 94-10 578-5% 6 Monate 93-10 578-6% 12 Monate 198-10% 676-6% Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnication Turschbourg. Ostmarkkurs am 16. 2. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfuri: Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West.

6 Konishinola Ptor. 8 6% dpj. 82 3% Korskuer 78 7% Kosk Ing. 70 3% Menutan F 78 8 Michelia Int. 70 5% Minola 77 4 dpj. 79 5% Minola 77 4 dpj. 79 5% Minola 76 6.75 Minola H 81 6 dpj. 81 | Aug. | 95.57 106.59 98.4 124.56 4296 126 5506 4316 596 134 140 444. ARCD 69
5 Asset Corp. 83
314. All Hoppen 78
314. All Hoppen 78
314. All Hoppen 78
314. All Hoppen 78
444. Carona lett. 78
444. Carona lett. 78
444. Carona lett. 80
444. Futher Lim. 78
5 ogt. 79
5 to 4 Hoppen 68
314. Laurong Co. 78
34. Karona Co. 78
4 Karona 21, 79 95,5T 105,3 9\* 5 124,5G 428,5 127G 127G 148G 429 289G 131,5 108 95.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 118. 2. 115. 2. 99,85T 986 98,5T 99,85 96,256 117,56 788 99,9G Ausländische 7 6gl. Pf 100 99.9G

8 West B Pf 350 99.9G

84 6gl. Pf 403 97.25G

84 6gl. Pf 403 97.25G

84 6gl. Pf 403 97.25G

84 6gl. Pf 403 99.55G

84 6gl. Pf 403 99.57G

84 6gl. R0 556 100.4G

84 6gl. R0 1307 765.3G

84 6gl. R0 1278 100.25G

84 6gl. R0 1278 100.25G

84 6gl. R0 1527 100.25G

84 6gl. R0 1527 100.25G

84 6gl. R0 152 100.25G

84 6gl. R0 152 100.5G

84 6gl. R0 100.5G

85 6gl. R0 100.5G

86 6gl. R0 100.5G

87 6gl. R0 100.5G

87 6gl. R0 100.5G

88 100.5G Bundespost 1 6 Hys. I Hag. Pl 96 6% dgl. Pl 90 8 dgl. Pl. 248 9 dgl. KO 125 8 dgl. KO 175 9 dgl. KO 259 9% dgl. KO 252 8 dgi 80 7% dgi 80 8% dgi 80 10% dgi 81 100,35 99,4 103,5 112,6 3/90 8:90 12/90 10/91 7,76 160 1146 706 94,25G 101,96 99,85G 102G 5%. Cha-Getpy 75 3%: Commercia: 78 7 Combit. lef., Laz. 83 4%: Dr. Bit. Comp. 77 3%: Dr. Bit. len. 83 8%: Depusa 83 4 Orestop: Bit. ter. 83 4 depl. 83 II 1110 77.3 89.5 172,7 162,4 157,8 73,6 89.5 173,6 173,6 217,8 173,6 217,8 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 Halitoutus
Heyett Packer
Highred Steel
dgl. a.O.
Hisach
Holday Ins.
Homestaka
Hongk. & Shan
Hongowas
Hughes Tool 118,5G 756 916 866 866 956 1036 990 94,25 88,75G 100,56 118.56 756 916 866 866 95.56 1008 992 54.25 48.756 926 79.756 926 79.756 1006 886 928 1006 100,26 99,856 Länder - Städte n vgl. cs II 16 Hoschet 75 5% dgl. 79 8 Hoscher 83 7½ Jup Syn Packber 5% Jusco 83 Missel 82 7% Sermens 83 6,875 Schemag 83 4 Velta 83 5½ Weits F. 73 at Audit

D Baker let.
F Batt Carmon
F Barco de Bâtao
F Barco Cestral
F Barco de Sanad
Batter Food
- Bartore Food
- Batter Food F 8Mi F ICI M fospala Pitz. Hold. M Imperal Oil M Imperal 300 23 36.5 76.3 -36.5 109.5 9.76 75 101,756 38,56 65,56 100,256 **Sonderinstitute** SONGOTHESTU D 6 ISLB PT 28 | 846 6 dg.L PT 47 | 830 7 h dg.L PT 98 | 836 8 dg.L PT 185 | 100,58 8 dg.L PT 185 | 100,58 8 dg.L PT 185 | 100,58 8 dg.L PT 185 | 120 8 dg.L PS 120 8 dg.L PS 120 8 dg.L PS 120 101,256 8 dg.L PS 120 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 84G 806 806 906 906 90,256 90,256 100,56 103,756 104,56 100,66 100,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 10 100,75G Sanko Susenski Suden Corp.

Finator Sanko Buc.
Sumus Br.
JASDI.
Schorting Plough
Schorting Plough
Schorting Plough
Schorting Plough
Schort. Bankoren
Schort. Ba 2.355.66.86.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66.56.286.17 66. 80,56 89,5 1006 102,76 97,256 105,756 110,756 8% BASF 74 . Storapi 78 81/2 Barlin 70 8 dgt. 72 71/2 dgt. 76 7 dgt. 77 61/2 dgt. 78 81/4 dgt. 80 5 Dt.Contbod. Pf 44 D S D.C.Continod. Pf 44
5 dogl. Pf 109
5 dogl. Pf 109
679 dogl. Pf 123
654 dogl. Pf 141
7 dogl. Pf 143
7 dogl. Rf 143
9 dogl. Rf 143
9 dogl. Kf 217
9 dogl. Kf 218
8 dogl. Kf 218
8 dogl. Kf 218
8 dogl. Kf 218
8 dogl. Rf 32
8 dogl. Rf 32
8 dogl. Rf 32
9 dogl. Kf 32
8 dogl. Rf 32
9 dogl. Kf 33
9 dogl. Kf 33
9 dogl. Kf 33 1.75 9ex0 1.66 2.15 1308 5.8 159 7.77 3.76 F Konstan 7 KLM Vyaistiraks Photo Kuboka F dun Pacalic F Canado F Canado F Canado F Canado Portugue F Canado Portugue F Canado P Canado P Canado F Canado P Canad 1166 72,58 99,96 1036 D Laterge D Litton led. F Lose Ster D LTV 163 72 45 1186 84, 16 806 1806 1256 1036 836 846 123,56 101,56 1006 D Solvey
D Sony Corp.
F Southwestern Be
D Sparry Corp.
F Southwestern Be
F Southwestern Be
F Stanker Oil
F Stanker Glec.
F Stay-Damater F Sanker Glec.
F Tayle Vuden
F Tayle Glec.
F Tayle Stayle Gl.
D Tooklyo Pac.
F Tolylo Pac.
F Tolylo Pac.
F Tolylo Stayle Gl.
D Tooklyo Tax.
F Tolylo Stayle Gl.
D Tooklyo
D Tooklyo
D Tooklyo
F TRO Keawood
F TWO Tooklyo
D Vyd-Stork
D Vyd-Stork 86 100,25 88 94,166 8 DE Gen. bic. Pl 216 9 dgl Pl 239 1 Sid: DG-Hypobic. KS 9 7 dgl. KS 35 5% DE Sen. bic. 13 70 6 dgl. IS 71 6% dgl. IS 73 6% dgl. IS 80 99,75G 978 98,9G 95,85G 99,75G 100G 95,75G 100,4 100G 97,75T 104,5G 3.26 7.51 116 89.2 117.5 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 118.2 4 cgl. 60 7% Jap. Synth. 62 7% dgl. 82 cD 5% dgl. 63 cD 5% dgl. 63 cD 5% Wells F. 73 mD DM 6% dgl. 73 cD DM D 5 RW Bodescr. Pl C 5% dgl. K 4 dgl. Pl 18 6 dgl. Pl 28 6% dgl. Pl 67 5% dgl. 10 J+E 9% dgl. 10 J7 7% dgl. 10 77 1256 1096 1096 896 846 121,56 1098 866 96,756 886 1026 786 99,856 1016 8 Dg. Dt. Komma. KDS-4 6 dgl. kD 46 7 dgl. kD 46 7 dgl. kD 129 9 dgl. kD 129 10 dgl. kD 129 10 dgl. kD 125 10 dgl. kS 131 10 dgl. kS 134 84 dgl. kS 140 8 % BASF 74 m 0 BYA BASF 74 00 II 3YA Sharapi 83 miD II 3YA Sharapi 00 1008 101,26 1016 98,36 96,2 92,85 93 98,45b6 98 Währungsanleihen Br S Dr. Hyp. F-BR Pf 41 1676 4 dpt. Pf 57 996 5 dpt. Pf 87 706 7 dpt. Pf 122 BF7, 156 Br S-W Dr. Hyp. F-BF KS 74 BF6 B dpt. KS 26 795 6 44 dpt. KS 25 96,556 A Hat. Semicoud.

Nat. Westpinish
HEC Corp.
Hessin
Hessin
Hessin
Hessin
Hessin
Hessin
Hessin
Hessin
Hespon
Hessin
Hessin 84 89,556 87 38,56 85 107,5 85 1006 84 99,756 86 100,56 87 100,756 93 98,756 118,56 107,756 85,58 83,46 77,56 100G 101,75G 8 Schi.-H. 64 II 8r S St. Kr. OL-8r Pl 17 5% dgl. Pl 24 5 dgl. Pl 38 5% dgl. Pl 43 8 dgl. Pl 58 7 dgl. Pl 68 8 dgl. Pl 70 9 dgl. Pl 68 118,56 107,756 65,56 63,49 77,56 1006 101,756 Industrieanleihen 7 Essen 72 1 6 München 64 7 7/2 Sautgest 71 7 3/4 dgl. 72 8 dgl. 83 18 185 71.5 80 1277 1056 96,5 H 6 Schliftsbyp. Pt 23 7% dgl. Pt 45 98,56 100,56 896 786 93,56 94,56 95,56 95,56 1006 96,756 101,256 104,56 5% HEW 82 7% dgl. 71 4% Harpen 59 6 Hoecher 64 8 Hoesch 64 7% dgl., 71 Bankschuldverschreib. 100,36 100,36 1036 107,456 107,456 107,456 102,46 4 6 Sethoden Pi 4 5% dgi. Pi 57 6% dgi. Pi 143 7 dgi. Pi 87 7% dgi. Pi 104 7 dgi. RS 49 7% dgi. RS 81 8 dgi. RS 133 8% dgi. RS 135 9 dgi. RS 185 9% dgi. RS 171 D Fat St. D dgL Vz. F Finalder D Fisce M Facor D Food F Fajitsd 16. Z. 363,90 912,50 388,02-392,00 475,00 16, 2, 159, 10 152, 30 159, 20 150, 75 1800 16. 2. 56,00 56,00 rungen an der New Yorker Comex. Leicht abgeschwächt ging dagegen Silber aus dem Markt. Gut behaupten konnte sich Kupfer. Während Kaffee deutliche Gewinne Deutsche Alu-Gußlegierungen 796,50 702,50 14. 2. 500,00 495,00 500,00 485,00 Ole, Fette, Ti Endeaffil Hear York (c/lb) Slidstraten fab Werk. 721,00 735,90 729,50 709,50 807,00 709,50 verzeichnen konnte, notierte Kakao erheblich niedriger. Getreide und Getreideprodukte 497-500 507-510 52,50 **51,25** Melecti Hew York (calls) US-Millelweststee ten fob Werk ..... Wells
Load (Houst chig)
Krauzz Nr. 2: 18. Z 15. Z 332,00 328,25 331,50 330,00 325,75 326,00 Weizen Chicago (c/besh) Edelmetalle 16. 2. 35,95 Erläuterungen - Robstoffpreise 16. 2. 430-440 445-450 478-482 173 Platte (DM le ci ... 180,00 193,20 197,50 197,50 195,00 192,00 194,00 191,00 195,50 199,50 200,00 196,50 194,00 195,50 25,75 Mangas-Angaber:1 troyounce (Felsusze) = 31,1035 g, 18; = 0,4536 kg; 1 R. – 78 WD – (-); BTC – (-); BTD – (-). New Yorker Metalibörse Weiner Warripeg (can. \$/t) Wheat Board cil. 15. 2. 15. 2. 244,30 245,00 232,55 234,30 25,45 25,72 25,65 24,80 24,15 24,10 Supler (c/b) Feb. ..... 6,77 7,15 . 7,51 7,76 7,95 10,325 6,76 7,15 7,53 7,77 7,93 16 677 Windle
Roubak (F/ig)
Kenerudge:
Micz
Midi
Olit.
Ussatz
Tendusz Toppery, Winning (car., \$11) . 16, Z 48,50 49,00 49,30 49,70 0 (DAL to 100 to) 128,50 132,00 134,00 128,40 132,00 134,00 Leintagi Windip. (ceo. S/I) Mirz 15, 2, 351,50 354,50 358,30 33 015 33 215 16. 2. 0,52 122,40 117,50 1 117,50 2. 15. 2. 162,55 167,55 167,55 167,55 167,55 167,55 167,55 167,55 167,55 167,55 Samuroffspatia Hew York (c/lb) Massesippi-Tal. 122,40 118,30 117,80 28,25 Kolombii Hear Yesk (c/lb) Westkiiste ich Wed Londoner Metallbörse 805,70 784,50 836,10 16, 2, 2066-2088 1972-1975 1871-1873 3790 16, 2, 54,00 16, 2 54,50 Aleminium (EA) Yassa 16. 2. 15. 2. 166,25 163,53 167,25 167,25 170,75 169,50 Referène 99,9% ..... 3580-3717 3742-3779 **25,00** Internationale Edelmetaile Biei (E/t) Kasse. NE-Metalle 19,00 19,00 (DM je 100 kg) 15, 2, Leintil Rotterdern (\$7) jagl. Heck. ex Tank . Male Cheaco (cloust) 1632-1833 1831-1832 1826-1827 7340 465,00 480,00 Siesi London (\$/t) cli sur. Haupthäten East African 3 long ... undergraded:..... 18,50 18,00 17,75 18,50 (DEL-Notic)\*). Bled in Katelo ... 1024,5-1025,0 1015,0-1015,5 1005,0-1006,0 1000,0-1001,0 1024,5-1025,0 1019,0-1019,5 Zildeh militags Paris (1711-bg-Bar 670,00 640,00 18, 2, 123,70 125,80 127,40 Genste Winnipeg (can. 5/t) 101 400 101 650 700,00 455,00-458,50 455,00-458,50 464,00-464,50 464,00-464,50 aga dar Mekikagas laye Mickelan and nieddg-dach 19 Kaphensarbahar and Kaplechekhiller. 633,55 647,10 662,35 693,80 983,00-985,00 987,00-989,00 1013,0-1019,0 1007,0-1009,0 682,00 682,50-683,50 687,00-687,50 687,00-687,50 14, Z. 13 902 13 885 188,00 6 Nouste 12 Monate Platin (£-Februare) Zhak (£A) Kasse ...... 3 Morate ..... 16. 2. 15. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16. 2. 16 Genußmittel 8525-8530 8670-8671 1220,00 London (pfly) Hr. 1 RSS loca . London fr. Marit... **16. 2.** 270,15 15. 2. 375-392 Schweinebleche Chicago (c/fa) Febr. 15. Z. Mailes New York (c/b) Marz Hottesdam (\$A) Kasada Mr. 1 cli Rottesdam 410,00 582,50 690,00 110,05 109,70 | (\$/T-Einb.) ..... 70,00-81,00 74,00-78,00 298,00 ...Togal! Denn diese Art der Rheuma-Be-<u>Wenn</u> handlung ist einleuchtend: Zum einen, weil Handdiktiergerät Monatsubommennt bei Zostellung durch die Post oder durch Trüger DM 25,80 ein-schließlich ? % Mahrwertsteuer. Anslands-sbonnement DM 25,- einschließlich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage mitgetellt. Die Abomements-gebührun sind im vorans zahlbar. Togal statt einer hochdosierten Substanz eine sinnvolle Kombination von nur 3 Wirkassmann MC 8 <u>Wechseljahre</u> stoffen enthält. Damit wird eine gesteigerte Gesamtwirkung erreicht. Zum anderen, weil Sially, Chefredakteure: Peter Gillies, Bruno Wakert, Dr. Günter Zehm UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND hält Wort: diese Kombination eine geringere Wirkstoff-Bernier der Chefrodaktion: Heinz Barth Dosierung erlaubt. <u>auch noch zu</u>



:2011:1<u>016</u>

e Weiner

Peril

. -: \*\*

. . .

.

Siz 181

÷



Alice 99, Tel. (02 26) 30 41, Telex 845 714 Berin 61, Kochstraße 50, Redaktion (9 30) 2 53 18, Telax 19; 611, Akroigen (9 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 34 611

2000 Hamburg 36, Kaisur-Wilhelm-Strafe 1, Tel. (6 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 178 014, Annuigen: Tel. (0 40) 3 47 42 80, Telex 2 17 601 777 4300 Kmen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (52654) 10 11, Anneigen: Tel. (62854) 10 1534, Telex 5373 104 Pernkoplarer (62854) 8 27 28 and 8 27 25 3000 Hannover I, Lango Laube 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 8 22 919 Anneigne: Tel. (65 11) 8 49 00 09 Telex 22 30 106

9006 Frankfort (Main), Westendstraße S, Tel. (86 11) 71 73 11, Telex 4 12 449 Ameripan: Tel. (88 11) 77 99 11-13 Telex 4 185 825

7060 Stuttgart, Rotebühlplatz (87 11) 22 13 28, Telex 7 23 865 Answigen: Tel. (97 11) 7 54 50 71



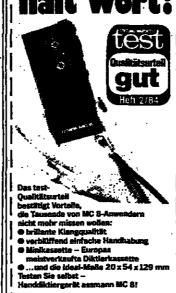

ASSMANN INFORMATIK 2000 GIJEH

D-6380 Bad Homburg 1, Postfach 1144, Telefon (06172) 106-1, Telex 04 15158

Die Jahre zwischen 45 und 60 sind für Frauen nicht leicht – ihnen setzen die Begleiterscheinungen in den Wechseljahren besonders zu. Und wenn dann noch Rheumaschmerzen dazukommen... Wie gut, bei Rheuma die Therapie der Vernunft zu kennen...

<u>Rheuma-Jahren</u>

#### Ein Antirheumatikum mit breitem Wirkungs-Spektrum.

Togal wirkt nicht nur rasch schmerzstil-lend; es greift auch tief in den rheumatischen Krankheitsprozeß ein. Togal läßt Entzündungen und Schwellungen abklingen. Die Beweglichkeit bessert sich spürbar. Das Leben der Rheuma-Patientin wird wieder lebenswert

Übrigens: Seit 70 Jahren hat sich Togal in der Rheuma-Behandlung als besonders gut verträglich bewährt.

Sie erhalten Togal rezeptirei in jeder Apotheke. 

Togal Tabletten bei Rheuma, Neuralgren, Rücken-, Kopf-u.a Schmerzen sowie Erkältungs-Grippe Nicht anwenden bei Salicylatuberempfindlichkeit (Asthma), erhöhter Blutungsneigung, Magen-Darmblutungen bzw. -geschwüren, vorgeschädigter Niere und in den letzten 3 Schwangerschaftsmonaten. Längere Anwendung und höhere Doslerung nicht ohne arztlichen Ral. Togal-Werk Munchen.

**Kurierdienste** evtl. Personentransp. bis 3 Pers.
nach Benehix u. England, schnell
u. zuverlässig. spez. UK-Kent
hnta. wight, Cornwall.
Zuschriften erbeten unter W 4241
an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

werden...

PRODUZENT VERKAUFT ANANAS – COSTA RICA 2000 T, DISPONIBEL IN 84 recelmässice lieferung . Schreiben an: CIROLDI RUE DE COURTRAI 22 D B - 8600 MENIN (BELGIEN)

U.S.A. EINWANDERUNGSVISA Für Investoren. Unternehmer, Frei-berufter. Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S. Bürgern. Informationen: VIC GmbH Widenmayerstr. 18/1 - 8000 München 22 Tel. (089) 22 91 31 - Telex 5 210 534 inda d

# XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE VO XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE VO

# Meine Meinung: Harti Weirather

Der Österreicher Harti Weirather (26) war 1982 in Schladming Weltmeister der Abfahrt. In Sarajevo kommentiert er für die WELT die olympische Her-



# Nun gut, wir müssen Bill akzeptieren

Von HARTI WEIRATHER

Bill Johnson aus Kalifornien ist nun also doch Olympiasieger in der Abfahrt geworden. Gott ja, man muß so etwas akzeptieren, wenngleich es auf einer technisch schwierigeren Abfahrt anders ausgegangen wäre. Davon bin ich überzeugt, dafür kenne ich meine Branche seit Jahren viel zu gut. Aber der gute Bill ist nun einmal ein Super-Gleiter und da kam ihm diese Piste wie gerufen. Und er hatte für diese Art Ski zu fahren auch das beste Material.

Apropos Material: Ich bin am Tag vor dem Rennen noch einmal die Piste abgefahren. Danach war mir endgültig klar, entscheidend ist das Material, weil es nun einmal ums Gleiten ging. Ein bisserl habe ich dabei auch gedacht, im Grunde hätte ich durchaus eine Medaille gewinnen können. Doch ich habe mich nun einmal nicht für das österreichische Team qualifiziert. Der heilige Zorn stieg in mir auf, als ich die Läufer aus Südamerika runterkrebsen sah. Sie durften mitmachen, ich aber als amtierender Weltmeister nicht.

Aber zurück zum Rennen. Ich hatte fest mit einem Sieg von Helmut Höflehner aus Haus im Ennstal gerechnet. Er hatte beim letzten Training noch einen Fehler im "S" gemacht. Danach haben wir eine Zeitanalyse vorgenommen und festgestellt, daß er im unteren Teil der Strecke schneller als Bill Johnson war. Der Fehler im "S" war gefunden, Gleiten konnte er auch, Kurvenfahren erst recht also, was sollte schief gehen? Aber gut, das war vor dem Rennen, am Ende blieb für uns Österreicher eben nur eine Bronzemedaille durch An-

Für mich war seine Fahrt keine Überraschung, denn ihm liegt diese Piste. Er ist ja fast ein Sport-Invalide: Das eine Schultergelenk kann er fast nicht mehr bewegen, am Knie ist er gleich zweimal operiert worden. Und nun hat er sich wieder nach oben gekämpft, das ist schon wahnsinnig tapfer. Aber dennoch: Uns im österreichischen Team ist nach allem Möglichen zumute, nur nicht nach einer

### **Programm** heute

9.00 Uhr: Biathlon, 4x7,5-km-Staf-

11.36 Uhr. Ski alpin, Slalom, Damen, 1. Lauf 13.36 Uhr: Ski alpin, Slalom, Da-

men, 2. Lauf 13.30 Uhr: Bob, Viererbob (1. und 2. Lauf) .

16.30 Uhr: Eishockey, Italien -

17.00 Uhr: Eishockey, CSSR -

20.00 Uhr: Eishockey, Deutschland – Finnland 20.36 Uhr: Eishockey, Kanada



### Fernsehen

8.58\_16.60 Uhr (ZDF) Biathlon, 4x7,5-km-Staffel; Ski alpin, 1, und 2. Lauf, Slalom, Damen; Bob, Viererbob, 1. und 2. Lauf

20.30 Uhr (ZDF) Olympia-Studio, mit Berichten vom Tage und Eishockey-Finalrunde

# WELT-Tip

Biathlon: 4x7,5-km-Staffel - Unser Tip: 1. Deutschland, 2. "DDR", 3. Norwegen - Die deutsche Staffel läuft in der Besetzung: Peter Angerer (Hammer), Fritz Fischer, Walter Pichler (beide Ruhpolding), Ernst Reiter (Eisenärzt).

Ski alpin: Slalom, Damen - Unser Tip: 1. Erika Hess (Schweiz), 2. Petra Wenzel (Liechtenstein), 3. Rosa-Maria Quario (Italien) - Die deutschen Teilnehmerinnen sind: Regine Mösenlechner (Inzell), Maria Epple (Seeg), Michaela Gerg (Lenggries).

 Beim sechsten Anlauf klappte es: Endlich ging in Sarajevo die sogenannte Königs-Disziplin, der Abfahrtslauf, über die Bühne.
 Bei den Herren gewann der Amerikaner Bill Johnson. Weltmeister Harti Weirather aus Österreich kommentiert für die WELT diese Entscheidung. Bei den Damen siegte die 17jährige Schweizerin Michaela Figini, die jüngste Olympiasiegerin von Sarajevo, ihre Landsmännin Maria Walliser kam auf Platz 2.

um alles oder nichts. Im Spezial-Slalom haben sie die letzte Möglichkeit, noch eine olympische Medaille zu gewinnen. Die Hoffnungen trägt nun Maria Epple, die Ex-Weltmeisterin im Riesentorlauf. Doch die großen Favoritinnen kommen aus der Schweiz, aus Italien und aus Österreich. Geheimtip: Petra Wenzel aus Liechtenstein.

● Für die Damen des Deutschen Ski-Verbandes geht es heute | ● Europameisterin Karin Witt aus der "DDR" hat nach der um siles oder sieht. The Control of the Pickers of the Pflicht und dem Kurzprogramm die Führung im Eiskunstlauf übernommen. Dahinter folgen Weltmeisterin Rosalynn Sumners (USA) und Kira Iwanowa (UdSSR). Die Läuferinnen aus der Bundesrepublik Deutschland können keine Medaille mehr ge, winnen: Manuela Ruben ist Sechste, Claudia Leistner fiel vom neunten auf den zehnten Platz zurück.

SKI ALPIN / Bill Johnson, das Großmaul, wurde tatsächlich Olympiasieger – Triumph der Schweizerinnen Figini und Walliser

# Ein "Nasenbohrer" ließ Österreicher schlecht aussehen

Von MARTIN HÄGELE

Die Faust des Amerikaners ballte sich um sein Mikrophon, in der anderen hatte er einen Zettel mit dem vorgeschriebenen Text. "Und nun Bill Johnson, ich sehe Bill Johnson, er springt, er fährt, Bill Johnson ist schnell. Hier kommt Bill Johnson, der erste amerikanische Olympiasieger in der Ski-Abfahrt."

Ein paar Schritte daneben schrie ein älterer Herr in einem blauen Anorak mit Bommelmütze: "Es geht sich aus, es geht sich aus, sauguat isch er, Billie, Billie."

Dann machte der ältere Herr einen Luftsprung. Es geht sich aus ist österreichisch und heißt so viel wie: es klappt. Für Alois Rohrmoser, den österreichischen Ski-Fabrikanten, hat es gestern geklappt. Doch im Ge-gensatz zum amerikanischen Repoter wußte er, daß sein Mann die Goldmedaille noch nicht eingefahren hatte. Rohrmoser litt, stöhnte, und biß auf einer metallenen Plakette herum. als die Schweizer Räber, Müller und der Österreicher Steiner über den letzten Buckel herabsprangen. Doch keinem der Asse gelang es mehr, dem Amerikaner den ersten Platz zu ent-

Ein Märchen aus Hollywood ist wahr geworden. Bisher hat es einen amerikanischen Olympiasieger nur im Film gegeben. In "Downhill-Racer" hatte Karl Schranz einst Robert Redford gedoubelt.

Billie Johnson erinnert an amerikanische Westernhelden. Andere an seiner Stelle hätten gezittert, auf die Anzeigetafel gestiert, während die besten Fahrer der Welt noch versuchten, seine Zeit zu unterbieten. Bill Johnson nicht. Er drehte Hang und Uhr den Rücken zu und gab Siegerinterviews

"20 Minuten vor dem Start war ich nervös, dann habe ich mich zur Konzentration gezwungen."

Es gab nur eine einzige Kurve, die für mich gefährlich war. Als ich die passiert hatte, war klar, daß ich gewinnen würde."

"Die Österreicher brauchen sich nicht zu beklagen. Die Piste war schnell, aber sie sind halt nicht gut genug gefahren."

"Ich habe mich unter Druck gesetzt, in dem ich sagte, ich werde diese Burschen in der Pfeife rauchen. Wenn ich jetzt Zweiter oder Dritter geworden wäre, wäre ich blamiert gewesen."

"Den Nasenbohrern habe ich es gezeigt, sie haben gelästert, ich kann nicht Ski fahren, nun bin ich Olympiasieger."

Johnsons Hieb zielte deutlich in Richtung Franz Klammer. Österreichs Idol hatte vor vier Wochen nach seinem Sieg beim Weltcup-Rennen in Kitzbühel über den Amerikaner gehöhnt: "Jetzt kommt der Nasenbohrer daher." Johnson, der eine Woche vor Kitzbühel sensationell die Abfahrt in Wengen gewonnen hatte, war auf der gefürchteten Streif wie ein Feigling gefahren.

Für Klammer hätte Saraievo das letzte Hurra werden sollen. Ein zweites Mal Gold, er hätte Helm und Stöcke unters Publikum geworfen und seinen Rücktritt bekanntgegeben. Jetzt fährt er wahrscheinlich weiter. Der zehnte Platz, diese Niederlage schmeckte dem Kaiser bitter. Doch er spie nicht Gift und Galle, wie es befürchtet worden war, der Verlierer Klammer bewies Größe. "Es sieht so aus", so Klammer, "als ob dieser Berg besser zu Johnson paßt als zu mir." Am Tag als die Abfahrt verschoben worden sei, da wären die Verhältnisse, die eisige Piste, ihm entgegengekommen. Sicher sei er mit seinem Abschneiden nicht zufrieden, meinte Klammer.

Aufs Material wollte er es nicht schieben. Er war zwar am Tag vor dem Rennen mit Günter Arnsteiner, dem Junior-Chef der Firma Blizzard, zusammengerasselt, doch das, sagt Arnsteiner, sei bei dem Franz immer so, wenn er unzufrieden sei. Nur kriege die Öffentlichkeit jedes Theater mit Klammer nicht mit.

An den Brettern hat es nicht gelegen. Immerhin holte Anton Steiner mit Skiern aus der Serie von Franz Klammer die Bronzemedaille. Über diese Bronzemedaille ist nur Anton Steiner froh. Alle anderen Österreicher empfinden das Abschneiden der Abfahrer als verheerende Schlappe. Klammer: "Beschissen, wir sind unter Wert geschlagen worden."

Rine Nation heult auf. In Wien wollte man Medaillen sehen. Dort, wo man wie in keinem anderen Land von seinen Skifahrern auch Siege fordert, werden jetzt Überschriften von der sportlichen Naturkatastrophe formuliert. Hat nicht der Sportminister Dr. Helmut Zilk fünf Medaillen verspro-chen und Kurt Heller, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, gleich sieben?

rennt's bei allen, und keiner weiß warum. Wenn der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin, und wieder weiß keiner warum." So hat Karl Kahr, der Trainer der österreichischen Abfahrer, das Malheur beschrieben. Der Wurm sitzt tief bei den Österreichern. Nicht nur wegen Johnson, Mit jedem Schweizer Erfolg bohrt er seinen Kopf weiter ins österreichische Holz

Kahrs Plan, am ersten Tag der Spiele eine Goldmedaille zu holen, ist vom Wind verweht worden. Von diesem Gold hatte sich Kahr einen Boom, einen psychologischen Auftrieb für die ganze Mannschaft erhofft. Auf jener Welle, die Kahr erwischen wollte, lassen sich jetzt die Schweizer von Erfolg zu Erfolg tragen. Da übersprang sogar Peter Müller wieder jene Angstbarriere, die sich an ihm am Bjelasnica aufgebaut hatte. Vor einem Jahr, beim Training, hatte ihn der Hubschrauber nach einem fürchterlichen Sturz bewußtlos ins Krankenhaus gebracht. Gestern fehlten ihm nur Wimpernschläge zum Gold. Aber auch Silber ließ ihn



Hatte nicht nur eine große Klappe, bei ihm sti Bill Johnson freut sich über seinen Olympiasieg.



Zwei hübsche und erfolgreiche Mädchen: Maria Walliser und Michaela

# Irene Epple denkt jetzt intensiv an einen Rücktritt

Von PETER LAND

Es wurde nichts aus dem erhofften dreifschen Triumph der Schweizer Abfahrerinnen am Jahorina in Sarajevo. Aber auch so läßt sich das Ergebnis der olympischen Damen-Abfahrt aus Schweizer Sicht durchaus als außergewöhnlicher Erfolg se-hen: 1. Michela Figini, 2. Maria Walliser, 4. Ariane Ebrat. Nur die hervorragende Gleiterin Olga Charvatova aus der Tschechoslowakei schob sich noch dazwischen auf den dritten

Und Irene Epple? Als 23. von 32 Teilnehmerinnen war sie ins Ziel gekommen, mit mehr als zwei Sekunden Abstand auf die Siegerin, und das sind im alpinen Abfahrtslauf Welten. Eine deklassierende Niederlage für die Allgäuerin, die damit auch die am schlechtesten placierte Deutsche war, denn Marina Kiehl aus München (\_Ich bin rundum zufrieden") war Sechste geworden, Heidi Wiesler aus Staufen 14. und Regina Mösenlechner aus Inzell 17. Irene Epple nörgelte, wie stets nach solchen Niederlagen, sie habe einen angeblich zu langsamen Ski gehabt. Doch mit solchen Äußerungen macht sich die Silbermedaillengewinnerin von Lake Placid im Riesentorlauf mittlerweile eher lächerlich. Wenn es denn wirklich am Material gelegen haben soll, warum sind dann die Tschechoslowakin Olga Charvatova als Dritte und die Schweizerin Ariane Ehrat als Vierte auf Ski-Brettern desselben österreichischen Vertragspartners so entscheidend schneller gewesen?

Doch nach dieser eher unberechtigten Kritik am Material gab sich die 27jährige Irene Epple eher unbe-schwert und ohne Scheu vor bohrenden Fragen. "Ich werde jetzt in Ruhe darüber nachdenken, ob ich Schluß machen werde. Geplant habe ich bis zum Sommersemester in jedem Fall das Medizinstudium in München. Und dann: "Ich bin eben nicht mehr die alte." Was wohl soviel heißen soll: Ihren geradezu unbändigen Ehrgeiz werde sie künftig nicht mehr ausschließlich auf das Absolvieren von Ski-Rennen verwenden, und so gesehen ist auch der 23. Rang von Sarajevo kein Beinbruch...

Sechste war Marina Kiehl, die Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt von 1983, und deshalb sagte sie freudestrahlend: "Eine solche Placierung ausgerechnet in Sarajevo zu erreichen, daran hätte ich vorher nicht zu denken gewagt." Josef Ertl, der frühere Bundesernährungsminister und Präsident des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), klopfte ihr väterlich auf die Schulter: "Ich freue mich über dich, Marina, du bist ein tapferes Rennen gefahren."

Perspektiven bietet freilich in der deutschen alpinen Damen-Mannschaft allein Marina Kiehl, die Millionärstochter aus München, die einzige Großstädterin im deutschen Team. Ansonsten steht die Crew vor einem olympischen Abgrund. Sollte Maria

Epple heute im Spezialslalom nicht ganz nach vorne fahren, wird die DSV-Equipe erstmals seit den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck ohne Medaille bleiben. Noch vor vier Jahren in Lake Placid gab es für die deutschen Ski-Damen zwei Silbermedaillen durch Irene Epple und Christa Kinshofer.

Nachdenklichkeit bei den Verantwortlichen des Deutschen Ski-Verbandes, Freude bei den Schweizern. Der Doppelsieg in der Abfahrt der Damen und ein Triumph für Michaela Figini, die mit 17 Jahren die jüngste Olympiasiegerin von Sarajevo ist. Fantastisch. Es ist ein traumhaftes Gefühl, für das ich keine Worte finde", jubelte das Mädchen aus dem Tessin, das sich die ebenfalls zum Skiclub Airolo gehörende frühere Schweizer Weltcup-Siegerin Doris de Agostini zum Vorbild gewählt hat.

Freude und Trauer lagen nach diesem Rennen gerade im Schweizer \*
Team dicht beieinander. "Ich weiß, daß in unserem Sport nun einmal Hundertstelsekunden entscheiden, man muß zufrieden sein. Ich kann auch mit Silber glücklich werden." Das war freilich nicht mehr als ein Lippenbekenntnis der Maria Walliser (20), das durch die krampfhafte Mimik in einem der hübschesten Gesichter des Damen-Rennsports Lügen gestraft wurde. Denn daheim in der Schweiz hatte man sie und nicht die Michaela Figini auf den Favoritenschild gehoben.

Abfahrtstrumpf Walliser" überschrieb das Zürcher Fachblatt "Sport" seine Vorschau auf Sarajevo. um dann auszuführen: "Nach Marie-Theres Nadig kam Doris de Agostini, nach Doris de Agostini kam Maria Walliser - es ist eine der Eigenarten im Schweizer Frauen-Abfahrtsrennsport, daß immer zumindest eine absolute Topfahrerin vorhanden ist." Und nun? Nun hat Michaela Figini, die Entdeckung dieses Weltcup-Win# ters, ihr bereits den Rang abgelaufen und dies ausgerechnet beim olympischen Rennen in Sarajevo. Im vorigen Winter tauchte das damals gera-de 16 Jahre alte Mädchen fast schüchtern neben ihrem großen Vorbild Doris de Agostini im Rennzirkus auf, und war glücklich, wenn die ihr die optimale Linie in den Kurven

Dann aber setzte die jetzige Olym-piasiegerin zu einem Senkrechtstart an, der nur mit den Blitzkarrieren der ganz Großen im Ski-Rennsport verglichen werden kann. Am letzten Januar-Wochenende gewann Michaela Figini in Megeve die Abfahrt und die Kombination - damit schien sie bereits für eine Medaille in Sarajevo gewappnet. "Es ging mir im letzten Winter alles ein bißchen zu schnell. Doch ich werde mich schon noch an dieses Leben gewöhnen", sagte sie vor ihrem Sieg in Sarajevo. Sie wird es schaffen, sie hat ja daheim in der Schweiz genügend Vorbilder.

EISSCHNELLAUF / Gaetan Boucher gewann seine zweite Goldmedaille

# Und Eric Heiden hat gejubelt, als ginge es um seinen eigenen Erfolg

Vor vier Jahren hatte Eric Heiden dem Kanadier Gaetan Boucher keine Chance gelassen. Gestern gehörte der fünfmalige Goldmedaillen-Gewinner von Lake Placid zu den ersten Gratulanten des 25jährigen Wirtschafts-Studenten. Nach Gold über 1000 Meter und Bronze über 500 Meter nun auch ein Triumph über 1500 m vor dem sowjetischen Armeeoffizier Sergej Chlebnikow – das nötigte selbst Heiden, dem erfolgreichsten Eisschnelläufer alier Zeiten, Respekt ab. Heiden, so schien es, freute sich über die Erfolge seines ehemaligen Widersachers wie über einen eigenen Sieg.

Der Amerikaner, in Sarajevo Kommentator einer großen Fernseh-Gesellschaft, gratulierte Gaetan Boucher spontan: Keinem habe ich es mehr gegönnt, als ihm." Der Mann aus Quebec zeigte sich erleichtert: Jahre habe ich gedacht, warum ich ausgerechnet zur Zeit eines Eric Heiden laufen mußte. Doch nun hat es sich doch gelohnt, nach den Olympischen Spielen von Lake Placid weiterzumachen." Verwundert reagierte

läufer der Welt auf die Anerkennung des gleichaltrigen Heiden: "Eric hat fünf Goldmedaillen gewonnen und freut sich nun über meine wie über einen eigenen Sieg." Auch Diane Holum, Heidens berühmte, temperamentvolle Trainerin, die Olympiasiegerin von 1972, sagte mit rauchiger Stimme: "Ich bin ja so glücklich. Gaetan ist ein fantastischer Läufer. Vor vier Jahren durfte er auf keinen Fall gewinnen. Diesmal aber habe ich für ihn gezittert."

Gaetan Boucher fing wie fast alle kanadischen Jungen im Alter von acht Jahren mit dem Eishockeyspiel an und wechselte erst später zum Schnellauf. Nach 1980 hatte er Angebote, zu einem Profiklub der nordamerikanischen Eishockey-Liga zu wechseln. Aber im Sport ist eine Goldmedaille das Größte. Sie ist mehr wert als eine Million Dollar", sagte Boucher.

Bei leichtem Schneefall und Minustemperaturen von sieben Grad Kälte hatte bis zum Lauf des Kanadiers der 28jährige sowjetische Läu-

der derzeit erfolgreichste Eisschnell- fer Sergej Chlebnikow in Führung gelegen. 1:58,83 Minuten hatte der Ex-Weltmeister vorgelegt. Sein 19jähriger Landsmann Bogjew war bis auf sechs Hundertstel Sekunden an diese Zeit herangekommen. Dann ging im achten Paar der spätere Olympiasieger an den Start und legte sogleich die besten Zwischenzeiten

> Nachdem er über 1000 Meter fast eine Sekunde Vorsprung auf Chlebnikow aufwies, baute der 1000-m-Spezialist Boucher ab. "Auf den letzten Metern bin ich fast gestorben", meinte Boucher, der aber einen Vorsprung von 0.47 Sekunden ins Ziel

Nun ist Gaetan Boucher, der einen Großteil des Jahres in İnzell verbringt, wo er ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten vorfindet, und der mit der deutschen Nachwuchsläuferin Karin Fliege verlobt ist, der große Favorit für die Sprint-Weltmeisterschaften in Trondheim. Dieser Eisschnellauf-Winter könnte endgültig die Saison des Gaetan Boucher

EISHOCKEY / Heute Spiel der Deutschen um den fünften Platz gegen Finnland

# Italiener boten einen Kuhhandel an UdSSR als bestes Team in die Endrunde

sid/dpa, Sarajevo Nach dem unerwartet hohen 10:1-Sieg der UdSSR über Schweden, der bereits für die Endrunde gewertet wird, begann in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vor dem letzten Gruppenspiel noch einmal das große Rechnen. Dem Team von Xaver Unsinn hätte danach ein 14:0 oder 15:1 über Italien noch die Endrundenteilnahme gebracht, die nach dem 1:1 gegen Schweden schon so gut wie abgeschrieben war.

Daß es am Ende nur zu einem 9:4-Erfolg über die Italiener reichte, liegt an der Leistungsfähigkeit des deutschen Teams, das eben keine 14 Tore besser als Italien ist.

Für die Italiener schien ein Weiterkommen der Deutschen undenkbar. Vor dem Spiel boten sie dem Gegner deshalb einen Kuhhandel an. "Ihr habt keine Chance mehr, wir aber können mit einem Unentschieden das Spiel um den siebten Platz erreichen. Also laßt uns unentschieden spielen", lautete der Vorschlag der Italiener.

Die deutsche Mannschaft bestreitet nach der verpaßten Finalteilnahme

Finnland. (20.00 Uhr). Die USA, in Lake Placid noch Olympiasieger. spielt gegen Polen um Platz sieben. In der Gruppe B demonstrierte die

CSSR bei ihrem 4:0-Sieg über Kanada, mit dem sie sich den Gruppensieg und die ersten beiden Punkte für die Endrunde sicherte, daß sie der einzige Konkurrent für die UdSSR sein könnte. Sollte die CSSR (gegen Schweden) und die UdSSR (gegen Kanada) heute ihre Spiele gewinnen, zäbe es am Sonntag zwischen beiden Teams ein echtes Finale um die Goldmedaille. Schweden und Kanada würden dann um Bronze spielen.

Gruppe A: Deutschland - Italien 9:4 (1:0, 5:1, 3:3), Jugoslawien – Polen 1:8 (1:2, 0:3, 0:3), UdSSR - Schweden 10:1 (5:0, 4:0, 1:1).

Deutschland: Tor: Friesen - Abwehr: Kießling, Scharf, Kreis, Niederberger, Berndaner, Reil. - Angriff: Hegen, Kühnhackl, Steiger, Höfner, Truntschka, Reindl, Roedger, Wolf,

Tore: 1:0 Kießling (4.), 1:1 Ciarcia (25.), 2:1 Hegen (26.), 3:1 Reindl (26.),

4:1 Reindl (38.), 5:1 Wolf (38.), 6:1 Hegen (39.), 7:1 Roedger (45.), 7:2 Mastrullo (46.), 7:3 Farelli (48.), 8:3 Kühnhackl (55.), 9:3 Kühnhackl (56.), 9:4 Goegan (56.). - Strafminuten: Deutschland 12, Italien 8.

Die Tabelle:

| 1. UdSSR                 | 5500 42:5 10    |
|--------------------------|-----------------|
| 2 Schweden               | 5311 34:15 7    |
| 3. Deutschland           | 5311 27:17 7    |
| 4. Italien               | 5104 15:31 2    |
| 5. Polen                 | 5104 16-37 9    |
| 6. Jugoslawien           | 5104 0-27 9     |
| GRUDDE B: Norw           | eden - Örta-is  |
| .0:0 (1:4, 3:2, 1:0), Ff | nniemi – trek e |
| (1:0, 1:2, 1:1), CSSR    | - Kanada 4:0/1- |
| 1:0, 2:0).               |                 |
|                          |                 |

Die Tabelle:

1. CSSR 5500 38:7 10:0 2. Kanada 5401 24:10 8:2 3. Finnland 5 2 1 2 27:19 5:5 4. USA 5 1 2 2 16:17 4:6 Österreich 5104 13:37 2:8 6. Norwegen

UdSSR 2. CSSR 3. Kanada

1100 10:1 2:0 1100 4:0 2:0 4. Schweden

10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to

St. Barrier

3 17 170 s Section 1 A Water 

"" "不是是 The Same The stage of the s 3 44 E · 三年4

5014 15:43 1:9 Tabelle der Endrunde:

# XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE &

# Olympia in Zahlen

Gold: Figini (Schweiz) 1:13,16

Silber: Walliser (Schweiz) 1:13,41 Bronse: Charvatova (CSSR) 1:13.53 4. Ehrat (Schweiz) 1:13,95, 5. Gantnerova (CSSR) 1:14,14, 6. Kiehl (Deutschland) und Sörensen (Kanada) beide 1:14,30, ...14. Wiesler 1:14,98,...17. Mösenlechner 1:15,16,...23. Irene Epple (alle Deutschland) 1:15,65.

Abfahrt der Herren Gold: Johnson (USA) 1:45,59 Minu-

Silber: Müller (Schweiz) 1:45.86 Bronze: Steiner (Österreich) 1:45,95 4. Zurbriggen (Schweiz) 1:46,05, 5. Hößehner (Österreich) und Räber (Schweiz) beide 1:46,32, 7. Wildgruber 1:46,53, . . . 12. Gattermann 1:47,12,...21. Renoth (alle Deutschland) 1:48,39. Dürr (Deutschland) aus-

A STATE OF THE STA

-

922.7528 b

·---:

· Printe

THE WAY

工工技士.

: 35%; **m**;

THE 1885

the section

خنانن الإ

and we

- <u>'- '-</u> '-

- ---

್ - ಉ

STEERED.

o Ter Lore E

<u>(1911)</u>

a Danie

4:22 0

جأعيب

- -----

~ Week

چەرىكى: «رىز چەرىكى: «رىز

· • • • • •

7 s 22 22

1 1 March

8 JUL 194

.... ::==

12 : 22

Less Fill 🗗

\*\*\* = & y

EISSCHNELLAUF 1500 m der Herren

Gold: Boucher (Kanada) 1:58.36 Minuten Chlebnikow (UdSSR)

geschieden.

Bronze: Bogiew (UdSSR) 1:58,89 4. van Helden (Frankreich) 1:59.39, 5. Ehrig 1:59,41, 6. Dieti (beide "DDR") 1:59,73; ... 25. Scharf 2:02,64, 26. Bal- Österreich

tes 2:02,68, 27. Lemcke (alle Deutschland) 2:03,13.

SKI NORDISCH 4x-10-km-Langlaufstaffel, Herren

Geld: Schweden 1:55:06.3 Stunden Silber: UdSSR 1:55,16,5 Bronze: Finnland 1:56:31,4

4. Norwegen 1:57:27,6, 5. Schweiz 1:58:06,0, 6. Deutschland (Behle, Dotzler, Schnöbel, Peter Zipfel)

SKI NORDISCH

Spezialspringen, 90-m-Schanze, 3. Training: 1. Puikkonen (Finnland) 113 Meter, 2. Fidjestol (Norwegen) 109, 3. Yagi (Japan) 107. Die besten Sprünge der deutschen Teilnehmer: Bauer 101 Meter, Waldvogel 89, Roh-

> MEDAILLENSPIEGEL nach 28 Wettbewerben

|                | Guia            | · Dimer | Div    |
|----------------|-----------------|---------|--------|
| "DDR"          | 7               | 7       | 5      |
| Udssr          | 3               | · 9     | 8      |
| Norwegen       | 3               | -1      | 3      |
| Schweden       | 3               | -       | 1<br>5 |
| Finnland       | 2               | . 3     | 5      |
| USA            | 2               | . 2     | -      |
| Schweiz        | . 2             | 2       | -      |
| Deutschland    | 2 .             | . 1     | _      |
| Kenada         | 2               | -       | 1      |
| Italien        | 1               | -       | -      |
| Großbritannien | 1               | -       | 2      |
| CSSR           | -, <del>-</del> | 1       | 2      |
| Japan          | -               | . 1     | _      |
| Jugoslawien    | _               | 1 .     | -      |
| Frankreich     | _               | _       | 1      |
| Liechtenstein  | _               | · -     | 1      |
| Antomolob.     |                 |         |        |

**Einladung:** Nach Peter Angerer wurden auch die Rodel-Olympiasie-ger Hans Stanggassinger/Fritz Wembacher vom Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), Willi Daume, als Ehrengäste des NOK zu den Olympischen Sommerspielen nach Los Angeles einge-

Versöhnt: Wie einst die Fußballspieler Harald Schumacher und Patrick Battiston ihre Rivalität publicityträchtig beendeten, so wollte auch der österreichische Skispringer Hans Wallner der Öffentlichkeit seine Versöhnung mit dem jugosla-wischen Polizisten Vaso Kujundzic nicht vorenthalten. Nach einer handgreiflichen Auseinanderset-

### Olympia-Splitter

zung am Eingang des olympischen Dorfes, die für Wallner mit fünfstindigem Aufenthalt auf der Polizeiwache endete, waren Journalisten und Fotografen anwesend, als sich die Kontrahenten die Hand

Rücktrittswelle: Arg dezimiert kehrt die Nationalmannschaft der Rodler aus Sarajevo zurück. Nach Constanze Zeitz (Königssee) erklärten auch die Olympiasieger Hans Stanggassinger/Fritz Wembacher (Berchtesgaden) und das Nachwuchs-Doppel Thomas Schwab/ Wolfgang Staudinger ihren Rücktritt vom aktiven Sport. Johannes Schettel (Bigge-Olsberg) ist noch unschlüssig: "Wenn ich weitermache, muß sich bei uns einiges

# Angerer plus Rodler gleich Mittermaier

Im olympischen Dorf hat sich eine singer auf sich liegen und bleibt trotz-Gruppe total frustrierter Menschen zu einer Krisensitzung getroffen. Sowjetbürger, die zu Beginn der Winterspiele noch ganz stolz ihre Pelzmützen trugen. Jetzt juckt und zerrt es unter diesem Fell. Ohrenzeugen berichten, die Damen und Herren der Mannschaftsführung sollen sich angeschrien haben, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihren ideolo-

gischen Kopfschmerzen Aspirin kann da jedenfalls nicht helfen. Und den Rat, einfach nicht auf den Medaillenspiegel zu schauen, kann ihnen niemand ehrlichen Herzens geben. Schließlich sind sie es, die immer wieder behaupten: Medaillen sind Moralin für das System. Aber Medaillen haben sie viel zu wenig, um im kollektiven kommunistischen Rennen bestehen zu können. Mein Gott, wie sagen sie es nur ihrem neuen Generalsekretär im Kreml: Die kleinen Brüder und Schwestern aus dem Thüringer Wald, aus Leipzig, Dresden und Ost-Berlin haben viel mehr Moralin.

Der Schüler hat den Lehrer aufs Haupt gehauen. Ist jetzt das System der "DDR" besser als das der Sowjetunion? Wir dachten bisher, es sei dasselbe. Aber sie haben den Unsinn ja erfunden, sollen sie doch sehen, wo sie jetzt mit ihren ideologischen Kopfschmerzen bleiben.

Vielleicht sollten die Russen einmal den Franz Wembacher fragen, wie man mit dem olympischen Druck fertig wird. Der hat nämlich beim Rodeln die 208 Pfund Lebendgewicht seines Partners Hans Stanggas-

dem ein fröhlicher Mensch, der ein Faß aufmacht und dem schweren Hans die Weißwurst nicht verbietet. Was selbstverständlich nach dem goldenen Beweis, mit anderen Schlittenfahren zu können, nicht allzu schwer

Irgendwer hat ausgerechnet - Verzeihung, nur an den ersten drei Fingern einer Hand zusammengezählt -, daß wir schon jetzt so erfolgreich sind wie bei den Rosi-Spielen von Innsbruck im Jahre 1976. Angerer plus Rodeln gleich Mittermaier - eine merkwürdige Rechnung. Aber Deutschland braucht Bayern das

Möge sich die traurige russische Seele doch mit den Österreichern trö-

#### STAND PUNKT

sten. Die fahren vom Berg ab, alshätten sie bis gestern in den vielen kalten Mußestunden zuviel im ersten Ski-Lehrbuch ihres Landes geblättert. Das stammt aus dem Jahre 1884, und in ihm steht: "Da saust der Skifahrer pfeilgeschwind vom Berg hinab, so lange, bis ihm der Atem vergeht. Jetzt muß er sich seitwärts in den Schnee werfen, warten, bis er wieder zu Atem kommt. Dann wiederholt sich das Sausen, bis er unten ankommt."

So also ist es. Aber dann steht da unten schon dieser verflixte Easy-Rider Johnson und jubelt. Immer kräftig nach dem olympischen Motto des Winters: Mens rasa in corpore rasante - auch der schnellste Körper

leicht hat der Klammer-Franz das vergessen, als er zwischendurch zur Frau nach Hause gefahren ist. Ein schwerer Fehler, die eheliche - über die Skibindung zu stellen.

Und daß die Russen in den Nordischen Loipen besiegt werden, ist ja nun auch kein Wunder. Die Erklärung dafür steht schon im Grimnir-Lied der Edda. Da hat sich nämlich die Skigöttin Skadi vom Lichtgott Njörd scheiden lassen, weil er nicht mit ihr in den kalten Norden ziehen wollte und sich lieber am warmen Meeresstrand in der Sonne aalte. Seitdem Skadi wieder bei ihrem Vater wohnt, dem Frostriesen Thiazi, heißt diese große nordeuropäische Halbinsel nach ihr Skandinavien.

Von dort aus hat sie jetzt Schweden, Norwegern und Finnen heimatliches Wetter ins südliche Sarajevo geschickt. Wahrscheinlich lagert Njörd in der Sonne am Adriastrand, und der Zeitpunkt, allen zu zeigen, wer Frau im Haus ist, ist auch geogra phisch sehr günstig. Süße Rache unter geschiedenen Göttern. Und die armen Russen müssen darunter lei-

Wahrscheinlich werden Österreicher und Russen mit diesen Erklärungen nicht zufrieden sein. Uns soll es nicht weiter stören. Wir jedenfalls lassen uns auch von zwei Schwestern nicht ver-epplen, wir werden mit dem olympischen Druck schon fertig. Franz Wembacher, der auf dem Schlitten unter dem 208 Pfund Stanggassinger gelegen hat, ist der beste

FUSSBALL / Kaum neue Erkenntnisse nach dem 3:2 gegen Bulgarien

# An dem Libero Herget will der Bundestrainer aber festhalten

Die Ein-Dollar-Chips stapelten sich türmchenweise, ganz offensichtlich, der Bundestrainer hatte eine Glückssträhne erwischt. Doch wie das bei Jupp Derwall mit dem Glück so ist, er vermag es nicht allzulange festzuhalten, und so blieb am Ende doch nicht mehr übrig für ihn als das, was er eingesetzt hatte. Wie gewonnen, so

Man müßte einmal einen Psychologen ranlassen, um des Bundestrai-ners Roulett-Spiel nach dem 3:2 gegen die Bulgaren im Grandhotel Varna sinnvoll auch für andere Zwecke auszuwerten. Das ganz große Risiko scheut er meist, setzt selten auf eine Zahl alleine. Einen Chip auf vier Felder gleichzeitig im Karree, das ist sein Spiel. Auch eine Art von Raumdeckung. Mit einem wird er schon durchkommen irgendwann, die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn auch der Gewinn geringer.

Mit seinen Liberos hält es der Bundestrainer auf dem Platz ja nicht viel anders. Mathias Herget ist an diesem frostigen Mittwochabend der 15. schon gewesen in der Folge nach Franz Beckenbauer, Doch einen Volltreffer hat Derwall mit dem Uerdinger diesmal nicht gerade gelandet. "Er wird wieder eine Chance bekommen", sagt Derwall trotzdem. Und zwar schon am 29. Februar in Brüssel gegen die Belgier.

Herget wird einiges zulegen müssen, um die Teiknahme an der Euronameisterschaft im Juni in Frankfurt nicht trotzdem zu verpassen, denn ieder weiß, daß er seinen zweiten Einsatz als Libero dann vorwiegend zwei Umständen zu verdanken hat. Denn zum einen wird der Muskelfaserriß in der Leiste des Kölners Gerd Strack. Kandidat Nummer 1, so schnell nicht ausgeheilt sein. Zum anderen hat sich Uli Stielike, Kandidat Nummer 2, durch seine beiden

FUSSBALL

# **Forderung**

Norbert Nigbur, ehemaliger Torwart der deutschen Fußball-Natinonalmannschaft, hat die Einführung von Doping-Kontrollen in der Bundesliga gefordert. Es gibt Doping in der Bundesliga", schrieb Nigbur in einem Beitrag für die Ilhustrierte Quick". In seiner 16jährigen Laufbahn mit 456 Bundesliga-Spielen ha-be er zwar nie Spritzen gesehen, doch sei die Verabreichung von Tabletten mit der Bezeichnung "AN 1 Dragees" gang und gäbe.

Diese enthielten Amphetaminil, das auf der Doping-Liste stehe. Nach Angaben des Herstellers bewirke das Mittel, daß körperliche Ermüdungszustände sowie Antriebsschwäche und Angstzustände überwunden werden. "Im Klartext für Fußballer: Der Spieler wird künstlich wachge-FRANK QUEDNAU | macht", erklärte Nigbur.

Tore gegen Bulgarien quasi selbst ins Mittelfeld beordert. Und den Kandidaten Nummer 3, Klaus Augenthaler, hat Derwall überhaupt nicht mehr auf der Libero-Liste.

Hergets Glück, denn leistungsmä-Big überholt hat er keinen der drei in Varna. Die Abwehr ist nach wie vor der Problemfall in der deutschen Elf, und der Libero hatte großen Anteil daran. "Er hat zu sehr in die Breite gespielt", meinte Hermann Neuberger, der Präsident des DFB. "Optimal war das nicht, das weiß ich auch", meinte der Uerdinger, "aber ich kann eben nur genauso die Libero-Rolle spielen wie im Verein. Wenn ich mich ändern soll, bin ich nur noch die Hälfte wert." In Uerdingen macht er das Spiel vor der Abwehr, in der Nationalelf war er dort im Grunde überflüssig.

So lief also alles für den abwesenden Gerd Strack in Bulgarien, der auch die einflußreichsten Fürsprecher hat. "Strack ist der Beste". sprach gestern noch einmal Bernd Schuster, "weil er hinten für klare Verhältnisse sorgt." Doch sicher ist Strack deshalb noch lange nicht, schon weil Jupp Derwall trotz Bulgarien ganz offenbar ein Herget-Fan ist: Ein Bombenfußballer mit allen Anlagen, auf den ich nicht verzichten möchte. Sein Problem ist das aller Liberos: Er wird am Genie des Franz Beckenbauer gemessen, und daran kommt keiner vorbei."

Vier im Karree, in Bulgarien waren das Herget, Burdenski sowie die beiden Neulinge Bockenfeld und Brehme für Derwall. Der einzige Treffer ist im Grunde der Kaiserslauterer Brehme gewesen, dem auch gestern noch als einzigem durchweg positive Beurteilungen zukamen. Derwall: Er hat eine gute Figur gemacht." Eine Alternative auf dem Posten des linken Verteidigers, darauf haben alle Briegel-Geschädigten lange genug

gewartet. Burdenski aber wird wohl auf ewig höchstens Harald Schuma chers Kronprinz bleiben, und dem schmächtigen Bockenfeld wurden einige Schwächen in der Defensive eindeutig aufgezeigt.

Bei den beiden Gegentoren sind einige einfach stehengeblieben und haben sich auf andere verlassen", kritisierte hernach auch Uli Stielike, und da war nicht einmal der ansonsten zuverlässige Karl-Heinz Förster auszunehmen. Stielike: "Da muß sich die Abstimmung verbessern." Im-merhin: Die Raumdeckung war den

Der Mantel der Verschwiegenheit

wird allgemein am liebsten über die Vorstellung von Karl-Heinz Rummenigge ausgebreitet; und dafür war die verfrorene Eisfläche im Stadion Gagarin gerade groß genug. "Das war kein Boden für Techniker", sprach der Münchner, "nicht umsonst haben besonders Bernd Schuster, Mathias Herget und ich die meisten Probleme gehabt." Unlust war ihm vorgeworfen worden, doch das läßt Rumme nigge nur bedingt gelten: "Länder-spiel ist Länderspiel. Da kann man nicht zurückstecken. Aber jeder hatte doch die Angst im Hinterkopf, daß auf diesem Boden etwas passieren könnte. Der eine eben mehr, der andere weniger." Na, und der größte Verfechter dieser Reise ist der Kapitän ja bekanntlich ohnehin nicht gewesen. Fazit Derwall: "Wir haben uns durch dieses Spiel personell verbessert. Es gibt wieder mehr Konkurrenz, und die belebt das Geschäft. Davon lebe ich und somit auch die

Nach dem Spiel gegen Belgien, so wäre es dem Bundestrainer am liebsten, soll die Mannschaft für die EM stehen: "Es wäre gut, wenn ich dann sagen könnte: Dieser Spieler packt's und dieser nicht."

TISCHTENNIS / 1:6-Niederlage gegen England

Mannschaft."

# Präsident Gäb: "Brauchen wieder Gewinnertypen"

Die erneute Niederlage klagte an. Doch nach dem 1:6 gegen England flüchteten sich die Verantwortlichen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nicht in Selbstverteidigung. Nachwuchsförderung verstärken Angesichts ihrer trostlosen Position will, zieht Präsident Gäb einen Chaim internationalen Vergleich sahen rakterwechsel vor: "Wir haben introsich zur Ursscha zwungen. Doch das Ergebnis dieser verbalen Vergangenheitsbewältigung ("Wir haben lange Jahre auf Zufall gebaut", DTTB-Präsident Gäb) beinhaltet bereits die Entschuldigung von morgen. "Leider wurde der Generationswechsel verschlafen. Wir brauchen mindestens fünf Jahre, um Anschluß an die Spitze zu finden", analysierte Bundestrainer Charles Roesch (62).

Die Versäumnisse der Vergangenheit dürsen sich nicht wiederholen. Darüber sind sich beide einig. Das richtungweisende Zukunftskonzept

dpa/sid/DW. Berlin allerdings konnten sie (noch) nicht vorlegen. Während der Bundestrainer als erste persönliche Konsequenz seine Zusammenarbeit mit den Trainern in den Landesverbänden bei der vertierte Leute ins Rennen geschickt Auf lange Sicht aber müssen wir eine Mannschaft finden, die eine offensivere, positive Mentalität zeigt. Wir brauchen richtige Gewinnertypen."

Damit ist der DTTB wahrlich nicht gesegnet. Bei der jüngsten Europaliga-Niederlage konnte nur der Düsseldorfer Ralf Wosik mit 21:7, 21:18 gegen Graham Sandley gewinnen. Positiv beurteilte der Bundestrainer außerdem noch die Leistung der erst 17jährigen Annette Greisinger (Donauwörth), die trotz der 19:21-8:12-Niederlage in ihrem ersten Länderspiel Hoffnungen weckte.

# 

Lohre übersprang 5,53 Meter Zweibrücken (dpa) - Günther Lohre (Kornwestheim) übersprang bei einem internationalen Sportfest in Zweibrücken 5.53 Meter im Stabhochsprung. Gerhard Schmidt (Zweibrükken) belegte mit 5,43 Meter den zwei-

#### Leonard soll verzichten

Mexiko Stadt (sid) - Das World Boxing Council (WBC) rät dem zurückgetretenen Box-Weltmeister Sugar Ray Leonard (USA) zu einem Verzicht auf das geplante Comeback gegen seinen Landsmann Kevin Howard. Leonard hatte sich am Montag einer Augenoperation unterziehen

#### Holmes verteidigt Titel

New York (sid) - Larry Holmes, in 45 Kämpfen ungeschlagener amerikanischer Schwergewichts-Boxer, verteidigt am 6. April gegen seinen Landsmann John Tate erstmals den Weltmeister-Titel des neugegründeten Internationalen Box-Verbandes (IBF). Holmes hatte im Dezember seinen Weltmeister-Titel (Version World Boxing Council) zurückgegeben, da ihm ein Kampf gegen den südafrikanischen Weltmeister (Version World Boxing Association) Gerrie Coetzee untersagt worden war.

#### Hartwig zahlt Geldstrafe

Hamburg (sid) - William Hartwig. Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesliga-Klubs Hamburger SV, wird eine Geldstrafe von 2000 Mark zahlen, mit der ihn das Präsidium seines Vereins aus disziplinarischen Gründen belegt

#### Duran droht Titelverlust

Panama Stadt (sid) - Die World Boxing Association (WBA) will Robert Duran, den Junior-Mittelgewichts-Weltmeister aus Panama, zu einem Titelkampf gegen Mike McCallum (USA) zwingen. Sollte sich Duran weigern, droht ihm der Titelverlust.

Europaliga-"Superdivision", sech-ster Spieltag: Deutschland – England 1:6, CSSR – Frankreich 4:3, Ungarn – Polen 3:4, Jugoslawien – Schweden 4:3. 1. Jugoslawien 6 5 1 27:15 10:2 Jugoslawien 3. Polen 4. Schweden 5. England 6 3 3 21:21 6:6 6 3 3 20:22 6:6 6 1 5 10:32 2:10 . Ungarn Deutschland 6 0 6 16:26 0:12

HANDBALL Bundesliga, Herren: Günzburg – Es-

**VOLLEYBALL** Bundesliga, Herren: Gießen - Pa-Schmieden - Lohhof 0:3

HOCKEY Bundesliga, Herren, Gruppe Nord, 12. Spieltag: SW Köln – Leverkusen

#### EISHOCKEY

Freundschaftsspiel: Düsseldorf -Smoke Eaters Geleen (Holland) 13:1. Internationales Ballenturnier in Paris: Hamburg - Monaco 3:1

GEWINNZAHLEN Mittwochslotto: 2, 6, 21, 25, 28, 34, 35, Zusatzzahl: 27 (Ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwochslotto: Klasse 1: 680 035,80, 2: 37 779,70, 3: 5411,40, 4: 99,30, 5: 7,60. (Ohne Gewähr).

# Unser Sportler des Jahres.

#### Der neue zweitürige Saab 900i ist da.

Betzt gibt es einen Saab 986 auch Umit zwei Türen. Den Saab 908 i. Der 2-Liter-4-Zylinder-Einspritzmetor ist nach dem Turbomotor unsere schnellste Maschine. Sie leistet 85 kW bzw. 115 PS und ermöglicht lanne Strecken mit kokem Tempo. Dach auch für sichere und schnelle üherbolmanäver liefert die i-Maschine zusätzliche Kräfte. Für seine sericamäßigen Extras bätte er 18 Pänktchen auf dem i verdient. Scheinwerfer - Wisch - Wasch-Anlage, Breitreifen mit geringem Rollwiderstand, Gasdruckstoßdämpfer, Servalenkung, Weitwinkelspiegel, Drebzahlmesser, beheizter Fahrersitz, 5-Gang-Getriebe, umlegbare Rācksitze, Nebelschlußleuchten.

Wie der Saab turbo, so ist auch der Saab 900 i mit Front- und Heckspoller ausgerüstet, was nicht nur seine

Aerodynamik verbessert, sondern ihn auch so sportlich aussehen läßt, wie er wirklich ist. Weil der Saab 986 i aber auch in der Seriegausstattung viele Aqtos in den Schatten stellt, ist er das ideale Automobil für alle, die zwar gern sportlich, dabei aber auch komfortabel fahren wellen. Lernen Sie bei Ihrem Saab-Händler den Saab 988 i mit den 18 Pänktchen auf dem i kennen. Die unverbindliche Preisempfehlung ab Importlager beträgt für den Saab 986 i DM 26.789,-.

Smah 99 GL 900 GL 900 GL±, 900 GL± 900 I, 900 GLE,

SAAB

Kraft und Yerstand.

"Didi" Hallervorden

# Der schönste Mann aus der Mietskaserne

Direkt von der Bühne holten sie ihn und verhafteten ihn unter Mordverdacht. Das war 1966, da hatte ihn Berlins Boulevardpresse schon vorab zum lüsternen Metzler gemacht. 25 000 Mark Schadenersatz sollten den Schmerz lindern.

1982 prozessierte er wieder mal, diesmal mit einer Fertighausfirma, die ihm das vereinbarte Entgelt für die Schleichwerbung in einer seiner Shows nicht zahlen mochte.

Nicht nur solche Prozesse hat Dieter Hallervorden durchgestanden. Als der Sohn eines Dessauer Flugzeugkonstrukteurs 1958 in den Westen Berlins übergesiedelt war und sich an Hilde Körbers Max-Reinhard-Schule bewarb, wies man den 22jährigen ab: Talent zum Schauspielen hätte er null. Daß er in Ost-Berlin Romanistik und Publizistik und im Westteil Theaterwissenschaften studiert hatte, schlug nicht zu Buch. Rudolf Ferner

Hout' abend - ARD, 25.00 Uhr

sah das dann anders und vermittelte ihn an die private Schauspielschule von Marliese Ludwig.

Der Eleve mauserte sich zum Synchronsprecher, später zum deutschen alter ego des Engländers Marty Feldman. Zuvor noch hatte er sich dem Kabarett "Die Bedienten" angeschlossen und dann, gerade 25 geworden, sein eigenes gegründet, "Die Wühlmäuse". Schon da bewies er Standvermögen: sein Team gab angesichts der Konkurrenz von "Stachelschweinen", "Insulanern" und "Bügelbrett" mitnichten klein bei und überlebte gar das meiste von allem, was nicht noch immer als müder Abklatsch ehemaliger Berliner Vitalität sein Dasein fristet.

Das Fernsehen verspertte ihm zwar noch jede Studiotür, aber das konnte ihn nicht bremsen. Hallervorden spielte mit seiner damaligen Frau, der Schauspielerin Rotraut Schindler, weiter deftiges politisches Kabarett. Dann mußte er für zwei Wochen hinter Gitter, nur weil er ein Automodell fuhr, wie auch der wahre Prostituiertenmörder eines gelenkt haben sollte.

Hatten Mitte der Sechziger Rufmord und ungesundes Volksvermögen den Wühlmäuserich der Kabarett-Exklusivität recht derb entrissen,



Yom Kabarettisten zum Blödier: Didi" Hallervorden FOTO: KÖVESDI

so tat der Schauspieler selber noch eins drauf. Er wollte spielen, worüber alle lachen können. Und tatsächlich brachte ihm der Entschluß, von schummrigen Kabarett auf greile Kalauer umzusatteln, dem Publikum fortan den "häßlichen Deutschen" wie einen Spiegel vorzuhalten, den endgültigen Durchbruch. In Menges Millionenspiel" mit der Rolle des Köhler und im "Springteufel" noch einigermaßen auf dem Damm, alberte der längst Rehabilitierte und inzwischen auch TV-tauglich Geschriebene emsig über Berlins Stacheldrahtrollen hinweg.

Nach seiner satirischen TV-Einstandsrevue "Abramakabra" kamen Serien wie "Läster-Lexikon" und \_Nonstop Nonsens\*, letzte übrigens mit über 50 dicken Prozent Sehbeteiligung. Fortan war er Volkes Didi und wurde damit auf eine Maskottchenstufe mit den Fernsehmoderatoren und den Fußballmatadoren gehievt. So geehrt, trieb's der häßliche Deutsche mit Fernandelgrinsen und Glupschaugen auf eine neue Spitze und sang: "Ich bin der schönste Mann in unsrer Mietskaserne."

Mehr deutsche Spielfilme folgten, sogar eine Krimikomödie des Louisde-Funès-Regisseurs Jean Girault ("Ach du lieber Harry"), mehr Fernsehen, mehr Platten – Didi, mittlerweile privat von seiner Frau getrennt und Vater zweier Kinder, kann sich vor Erfolg kaum noch retten.

Die Arbeit an einer nagelneuen, 13teiligen TV-Serie unterbrach er zum Jahresende "nur", um sich in den USA auf sein bisher Schwerstes zu präparieren - eine Live-Show in Las Vegas, "Here Comes Didi". Da wird er nämlich im März munter auf Amerikanisch blödeln.

Wo er doch in Dessau nur Russisch hatte ... ALEXANDER SCHMITZ

Das Zweite Deutsche Fernsehen will anläßlich der europäischen Direktwahlen zum Europa-Parlament am 17. Juni das Thema "Europa" in einem breitgefächerten Programmangebot vorstellen. Ermutigt wird Mainz zu dieser Aktiion vor allem auch durch das Ergebnis einer Umfrage der "Forschungsgruppe Wahlen e.V.", bei der im ZDF-Auftrag ermittelt wurde, daß nur 22,5 aller Wähler zur Zeit überhaupt Interesse an der zweiten Europa-Wahl haben

Fast drei Viertel der Wähler, so heißt es im Text der in Bonn vorgestellten Ergebnisse, fühlten sich nicht ausreichend über das Europäische Parlament und seine Situation informiert. Das sei die gleiche Lage wie 1979. Nur 46 Prozent aller Befragten (1009 wahlberechtigte Personen im Bundesgebiet, ohne West-Berlin) wollen zum Wahllokal gehen.

In steigendem sehen die Deutschen eher Nachteile (28 Prozent) als Vorteile (12 Prozent) in der EG-Mitgliedschaft, Nur noch für 42,5 Prozent sind die Entscheidungen des Europa-Parlaments "wichtig" oder "sehr wichtig". 1979 galt das noch für knapp zwei Drittel aller Wähler.

Zu der "Basisinformation", die das

ZDF jetzt anbietet, gehört als Sendereihe die Dokumentation unter dem Titel: "Was einem Nachbarn so auffallt" oder die Reihe "Bilder aus Europa". Am 14. Juni wird ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel eine "Bürgersendung" mit den Parteivorsitzenden zu europäischen Themen abhalten. "Ursprung Europa" heißt eine fünfteillige Reihe ab 15. April. Hier soll zu den "Ursprungsgebieten der europäischen Kultur" geführt wer-

Ergänzend zu den schon fest terminierten Sendungen und zur laufenden Berichterstattung über aktuelle Themen werden Europa-Themen beim ZDF auch in anderen Sendungen aufgegriffen. Als Beispiel wurde in Bohn vor der Presse der "Länderspiegel" genannt, der Beispiele von Städtepartnerschaften zeigen wird, das "Politbarometer" gibt demoskopische Antworten auf europäische Fragen, und in der "Bonner Runde" unter Leitung von Johannes Gross sollen die europäischen Spitzenkandidaten der Parteien befragt werden.

Am Wahltag selber wird das ZDF durch die Dauer der Berichterstat-tung - zwei Stunden - die Wichtigkeit des Vorgangs unterstreichen. Es gibt Prognosen und Kommentare der in Blockzeiten zugeschalteten ZDF-Korrespondenten in europäischen Hauptstädten.

### KRITIK

## Verengte Optik

spielt werden kann: Mit Arthur Schnitzler kommen wir nicht zurecht. Glücksfälle bestätigen eher die Regel, daß jenes Wien, das er ohne jedes Operettenklischee beschrieb, uns entwischt. Um so mehr Verdienst liegt darin, den Roman Der Weg ins Freie in einen Fernsehfilm zu verwandeln (ARD).

Schnitzler entwirft da ein schier kaleidoskopartig buntes Bild, ein aus vielen Figuren-Steinchen zusammengepuzzeltes Mosaik. Erst der diagnostische Blick des Arztes Schnitzler, so sehr er ihn durch impressionistische Behutsamkeit getarnt hat, prapariert Konturen heraus.

Daraus folgt: Mit einer verengten Ontik, die sich auf die Protagonisten, den komponierenden Baron von Wergenthin und seine Geliebte Anna konzentriert, kommt man der Sache

Das Theater beweist es, vor allem kaum bei, auch wenn einem zwei langeit "Der Reigen" wieder gegerensehabende zur Verfügung stege Fernsehabende zur Verfügung stehen. Die verdämmernde kakanische" Monarchie in Wien an der Wende zum 20. Jahrhundert, das spezifische Milieu der Salons und Caféhauser, der seit den achtziger Jahren stetig zunehmende Antisemitismus. alles das gerät dann nur zur Garnie-

Die Ehefrau des Hauptdarstellers. Karin Brandauer, führt Regie, und sie ist bemüht.Klaus Maria Brandauer (Wergenthin) und manchmal Krista Posch (Anna) effektvoll ins Bild zu setzen. Gerade da haperte es allerdings am meisten: Die Bilder verrutschten, mehr als einmal liefen die Abgelichteten aus der Einstellung oder wurden unzulässig angeschnitten. Eine Meisterleistung der Absol-





### ARD/ZDF\_YORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die ARD

10,50 houte 18,55 Lack mai wieder Von Günter Pfitzmann

16.00 Tagetschau 16.10 Vorhang auf, Film ab 16.15 Geschichten aus der Steinz Die Siedlung der Raben

dazw. Regionalprogramme

20.15 Wie angelt man sich einen Millio-Amerik Spielfilm, 1953 Mit Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren Bacall u. a.

Lauren Bacaii V. G.
Regie: Jean Negriesco
Drei New 'i orker Mannequins ha-ben skri. In den Kopf gesetzt, nur Männer mit dicken Bankkonten zu heiraten. Leider sind die ersehn-ten Millionäre schwerer aufzutreiten Milloriche schweiter distretie ben, als die drei Grazien zich das vorstellen. Als schließlich doch ei-nige vielversprechende Herren anbeißen, ergeben sich überra-schende Komplikationen.

Wistschoftskriminolität - Jährlicher Schoden in Milliardenhöhe / Der zweite Arbeitsmarkt - Sinnvolle Beschäftigung statt Arbeitslesig-kelt / Kaffeeabkommen – Subven-tioniert der Westen die Ostblock-importe? / Das Konjunktur-Barometer – Die Wirtschaftsprognose für die nöchsten Monate. Moderatoren: Monfred Trebess und Wolf-Dieter Ebersbach

22.30 Toposthomen mit Bericht aus Bonn Heat' abead ARD-Talkshow mit & Fuchsberger Zu Gost: Didi Hallervorden mit Joachim

25.45 Die Gehelmaisse von Paris Vierter Teil der Fernsehserie Regie: André Michel



# 11.05 Reisebilder gus der DDR 11.35 Die unglaubliche Show 12.10 Aus Forschung und Technik

8.50 Olympische Winterspiele 8.55 Biothion: 4 x 7,5- km-Staffel 11.20 Sialom: Damen, 1, Lauf 13.20 Sialom: Damen, 2, Lauf 13.30 Viererbob: 1, und 2, Lauf

14.00 heute 14.86 Die Schillaple Wer zuletzt quakt, bleibt ein Frosch (2) 16,20 Pfiff Sportstudio für junge Zuschauer Mit Wolfram Esser

17.00 hecte / Ans den Ländern 17.15 Tele-Müstrierte Zu Gast: Wolfgang Michels, Cosi 17.50 Pat und Patachen ich, der Polizeiprösident

Dazw. heute-Schlagzeilen 17,90 boste 19.50 James Lost spielt Welthits der Beaties

20.20 ZDF-Olym Bericht vom Tage und Eishockey: 1. Spieltag – Finalrunde 25.48 ho

25.45 Mordaache ib Amerik: Spielfilm, 1975 Mit Anne Meara, Sean McClory

Met Arme Media, Seat McCiory

u. d.

Regie: Marvin Chomsky

Die Generalstochter Charlotte
Randall ist zilt dem ehrgelzigen
Peter Ames Chase verheiratet,
dem Sohn des Ex-Gouverneurs.
Peter führt ein großes Haus, dem
er zöchte selbst gem für den
Gouverneursposten kundidieren.
So ist die Villa wieder einmal mit
Gösten ancefüllt. als Charlotte ih-So ist die Villa wieder einmal mit Gästen angefüllt, als Charlotte ih-ren Mann unvermittelt mit einem Messer ersticht. Alle Welt fragt sich, warum. Der alle Stootsan-walt ist gerade verstorben, so rückt der bisherige Stellvetreter Harold Cutter automatisch auf und Ш.

west Fost om Ziel 19.89 Aktaolie 18.30 Marco Mit "Blickpunkt Düsseldorf 20.06 Topostchav 20.15 Schamanes in Dome Bericht aus Madagaskar von Theo

Ott 21.00 Webe, wenn der Spannstahl bricht 21.45 Abschren ouf Winterberg Geschäft im Schnee 22.15 Der Deiter ved det liebe Yieh 23.00 Reckpelast 6.00 Letzte Nachrichten

NORD 18,30 News of the Week 18,45 Follow me (45,446) 19.15 Males mit Zahlen 20,00 Tagesschau 20,15 Zules Sie sus ani Heute: Machen Sie sich selbstö Anschl: Kurznachrichten

21.15 Die verstene Revolution Heimlich gedrehte Filmbilde iron 22.86 NDB-Talksh 25.39 Letzie Nachrichten

HESSEN

18,00 Klamett Charlie Chaplin
18.15 Raiz der Extreme
Der Mensch unter Wasser
19.88 Geschickte im Ferssehen

Rose Luvemburg

19.45 News of the Week

20.00 Freitage vm 8

20.45 Resiche ous der Wissens Vom Nutzen unnützer Pflanzes 21.39 Drei aktuell 21.45 Club 2

SÛDWEST

18.50 Telekolleg Nur für Baden-19.00 Abesdschau Nur für Rheinland-Platz 17.00 Abendachau

Nur für das Saarland 19.80 Soor 5 regional Gemeinschaftspro 19.25 Nachrichten 28.15 You Monschen und

ZI.15 You measthes and Marchines
Roboter, die neuen Kollegen
21.00 Poetfach \$20
21.15 Eleführung in das Erbrecht (5)
21.45 Das Geld ist ein Witz...
22.30 Elchelles (1)
25.20 Grenada BAYERN

18.45 Randschov
19.80 Unser Land
19.46 Der Verdommte der Inseln (1
Fernsehfilm in drei Tellen
28.48 Wer möchte Jahen ohne den
der Söume . . .
21.25 Z. E. N.

21.30 Rundschau 21.46 Nix für ungut 21.50 Da schau her 22.20 The Hometter 22.46 Spari haule 22.55 Nachtstedie Der Moler Max Beckmar Odystee

ventin der Wiener Filmakademie war Verliebt ins eigene Spiegelbild: Das Mannequis Pola (Marityn Mouroe).
das nicht. KATHRIN BERGMANN (Wie angelt man sich einen Millionär? - ARD, 20.15 Ukr) FOTO: TELEBURK

# 

#### International Bank

for Reconstruction and Development (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) - Weltbank -

6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1973 - WKN 464 251/60 -

Auslosung

Bei der am 9 Februar 1984 gemäß Ziffer 3 der Anleihebedingungen unter notarieller Aufsicht stattgefundenen Auslosung wurde die

mit den Stücknummern

Serie 7 - WKN - 464 257 -

54001- 63000 zu je DM 1000,-99601-101200 zu je DM 10000,-

im Nennbetrag von DM 25000000,- gezogen. Die Einfösung der verlosten Stücke erfolgt vom 2. Mai 1984 an zum Nennbetrag gegen Enreichung der Tell-schuldverschreibungen und Zinsscheine per 1. Mai 1985 utf. bei den nachstehend genannten Banken sowie Deutsche Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktienge

Deutsche Bank Berlin Äktiengesellschaft ADCA-Bank Aktiengeselfischaft Aflgemeine Deutsche Credit-Anstalt Badische Kommunale Landesbank -- Girozentrale -Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Landesbank Girozental Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Bremer Landesbank Richard Daus & Co., Bankiers Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Halibaum, Maier + Co. AG-Landkreditbank Handels- und Privatbank Aktiengesellschaft Hessische Landesbank - Girozentrale von der Heydt-Kersten & Söhne

National Bank Aktiengesellschaft orddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim jr. & Cie. Karl Schmidt Bankgeschäft Schwäbische Bank Aktiengesellschaft

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Weberbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Westfalenbank Aktiengesellschaft Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 30. April 1984.

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Aktienges Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Commerzbank Aktienge Bankhaus Gebrüder Bethmann Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalb DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank – Girozentrale – Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditge Bankhaus Hermann Lampe Kommanditg

Bank für Handel und Industrie Aktienge Bankhaus H. Aufhäuser

Baden-Württembergische Bank Aktie Bankers Trust GmbH

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale B. Metzler seel. Sohn & Co. Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellscha Oldenburgische Landesbank Aktienge Reuschel & Co. Simonbank Aktiengeselischaft Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Westdeutsche Landesbank Girozentrak

Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheme wird vom Kapitalbetrag einbehalten. Die zum 1. Mai 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Senen 2, 3, 4, 5 und 6 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung einge

Washington, im Februar 1984

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT



#### OVE Hambura-Office

Sitzadresse Firmensitz Niederlassund Kontaktadresse **Telefon-Service** Bārerāume

lang- und kurzfristig

e, wir werden Ihnen ein en ndes Angebot unterbreiten.

icoring 23, 2000 Hamburg 60 Teleton 0 40 / 6 30 90 91

Wir kaufen v. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Tel 66 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

Generalagenturen für Südafrik Ihr Partner mit Sitz im Cape Town, evtl. Beteiligung oder Si-cherheiten bis I Mill. DM. Ang. u. W 4219 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **USA**, Export

Suchen Sie eine ständige Vertre-tung in USA? Wir sind in der Lage, Ihre Produkte auf dem US-

Ang. v. K 4209 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Alteingesessenes Gebändereini**enternehmen, das seiner** Isbereich auf das gesamte dehnen möchte, sucht zur Verstrategie Logie aus dem Top-Ma

von Industrie, Großbetrieben Verwaltungen, Krankenhäusern Schulen usw. zur Vermittlung von Jahresaufträgen gegen Beteiligung bzw. Spitzenprovision über die gesamte Laufzeit. Alle Zuschriften werden ausschließ-lich vom Chef allein bearbeitet, so daß sich strengste Diskretion bei der Bearbeitung von Zu-schriften von selbst versteht. Angeb. erb. u. L 3616 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen



# **Das Thema** am 29. Februar'84



# Gesundheit nur noch ein Luxus?

Das Kostendämpfungsgesetz hat tiefe Spuren hinterlassen.

Heilbäder klagen über zurückgehende Besucherzahlen. anderen ist es schon gelungen, sich auf die geänderte Situation einzustellen. Die Verantwortlichen, vor allem in den Verbänden, bemühen sich um Besserung. Aber nach wie vor fragen viele Patienten, welche Chancen sie noch haben, zu einer Kur zu kommen. Viele greifen zur Selbsthilfe, zu bewährten Heilmitteln oder halten sich sonstwie fit.

Die WELT schildert die Situation in einem Report "Gesundheit – Fitness – Kuren".

Kaufen Sie sich diese Ausgabe der WELT. Oder beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich weltweit orientiert und versäumen keine der vielen interessanten Sonderveröffentlichungen dieser Zeitung.

Anruf genügt: (040) 347 47 17

Probelieferung kostenios.

Gastleser-Coupon Bitte schicken Sie mir die WELT zwei Wochen kostenios und unverbindlich zur Probe. Vorname/Name: Straße/Nr.: PLZ/Ort;

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### Lockender Konjunktiv-

-reich - "Bei manchem Werk eines berühmten Mannes", sagt Lichtenberg, "möchte ich lieber lesen, was er weggestrichen hat, als was er hat stehenlassen." So hätte auch ich gern in jeder Biographie ein Kapi-tel, das darlegt, was der Held der Geschichte gerne getan hätte, aber zu tun infolge von innerer oder äu-Berer Hemmung verhindert gewe-sen war. Ich meine durchaus nicht, was er geträumt hat: Eckermann gewesen zu sein, oder wie er an Stelle des Cato gehandelt hätte. Ich denke an Tätigkeiten, die im Bereiche des Möglichen lagen, aber zu spät als lockend erkannt oder, früh erkannt, durch widerstrebende Umstände, etwa durch aufgezwungenen Ortswechsel oder durch Krankheit, ad infinitum verschoben wur-

Ich möchte gern lesen, was der bedeutende Mann als Versäumnis beklagt; ich wünschte, sein Leben im Konjunktiv kennenzulernen. Es wird zwar das eine, was jemand tut, bestimmt von dem anderen, das er tut: Es spiegeln in jeder einzelnen Handlung sich sämtliche anderen Handlungen wider; denn es mag einer noch so viel tun, es kommt alles aus seinem einen und einzigen Sein. Jedoch, zu dem ganzen Sein eines Menschen gehören auch all seine unausgeschöpften Potentiale. Ja, zweifellos waltet so etwas wie Kompensation zwischen angestrengten und unbenützten Organen, zuerst einmal schon als Ersetzung des einen durchs andere, sodann auch als Ausgleich zwischen denselben

Strike Confession

37-74

52753d 8C!

is & Supercises

Parties of

jį.

Es muß der wohl unbestreitbaren Tatsache aber, daß selbst der zufriedenste Mensch sich als ein dennoch im Eigentlichsten verhinderter empfindet – die Luft in den Schenken und Bars ist geschwängert von solchen Geständnissen -, doch wohl die andere zugrunde liegen, dafi wir, wie wir's auch machen, es immer verkehrt machen (um die geläufige Redensart einmal beim Wort zu nehmen). So wäre denn, was wir tun, eine bloße Analogie zu dem was wir könnten. Was aber dieses mın sei, das werden wir ebensowenig erfahren wie das, was Lichtenberg lieber als alles andere gelesen

Das Leben ein Tanz - Ettore Scolas komödiantischer Film "Le Bal", mit dem heute abend die 34. Berlinale eröffnet wird

# Was bleibt von uns und unserer großen Liebe?

E in Tanzpalast irgendwo in Paris Spielt den Solopart in Ettore Scolas Film "Der Ball", der heute abend die Berlinale eröffnet. Fast fünfzig Jahre französischer Geschichte hat dieser Saal Revue passieren sehen, ohne daß er selber sich sonderlich verändert hätte. Die vergilbten Fotos an den Wänden bezeugen das. Sie rücken ins Bild, wenn der alte Kellner weißbefrackt über das Parkett schlurft und die Lampen andreht. Das Lokal wirkt eher häßlich, vor allem wenn es menschenleer ist. Ein Wartesaal zum großen Glück, mit hohen grauen Marmorsäulen, Palmen in Terrakotta-Kübeln, Spiegelwänden, einer Theke voller Flaschen verloren in einer Ecke, Caféhaus-Tischchen von Thonet, die eine enorme Tanzfläche einrahmen.

Und dann treten sie auf, die Gäste des Abends, einer nach dem anderen und alle allein. Die Damen zuerst. Damen jeglichen Alters mit Lockenperücken und falschen Perlen, im Pelz oder in Spitze, im Faltenrock oder auch im schwarzglänzenden Re-

Sie posieren vorm Spiegel und machen sich schön. Das grelle Licht dikker Kugelleuchten holt Runzeln und Falten erbarmungslos hinter der Schminke hervor. Und die Kamera ist in Großaufnahme dabei. Sie macht den Zuschauer zum Voyeur bei dieser Selbstdarstellung vor Fassaden. Die Damen setzen sich an die runden Tischchen, mondän und kühl geben sich die einen, aufreizend-sexy die anderen. Goldbeschuhte Beine schlingen sich nervös um zierliche Stuhlbeinchen.

Es folgt der Aufmarsch der Herren. Auch sie defilieren vor der Spiegelwand, zupfen an der Krawatte, streichen sich übers pomadige Haar und ziehen Grimassen. Kritisch fassen sie den Damenflor ins Auge. Blicke werden getauscht, die Stimme von Charles Aznavour schmachtet: "Laß uns Wange an Wange tanzen." Das Gerangel um die Damen beginnt.

Eine abgetakelte Fünf-Mann-Band intoniert einen Paso Doble. Die kuriosesten Paar-Formationen bilden sich, wie dem Skizzenblock eines Karikaturisten entsprungen. Ettore Scola, Italiener des Jahrgangs 1931 ("Die



Kleine Reverenz an den französischen Vorkriegsfilm; Eine Szene im Pariser Tanzpalast aus Ettore Scolas |Vagsteen Film "Le Bei" FOTO: CONCORDE FILM

Terrasse", "Flucht nach Varennes", "Ein besonderer Tag"), begann seine Laufbahn als Humorist für satirische Blätter. Als Regisseur hat er diesen Hang zur Karikatur behalten.

Man begreift sehr schnell, worum es ihm geht in seinem neuen Film. "Der Ball" ist eine Metapher für das Leben schlechthin. Eine Parabel der Einsamkeit, Ein Spiel ohne Worte, denn der Film kommt ohne Dialoge aus. Geräusche, Farben, Bewegungen, Gesten und vor allem Musik sind seine Sprache: populäre Chansons, Volkslieder und Gassenhauer, die im Laufe der Zeiten wechseln wie die Mode, die Tänze und die Sitten. Nur die Menschen bleiben sich auf eigentümliche Weise gleich.

Scolas Film erzählt keine Ge-

men von kleinen Leuten, ihren Hoffnungen, Träumen und Enttäuschungen. Zugrunde liegt ihm eine Inszenierung, die das junge "Théâtre du Campagnol" unter seinem Leiter Jean-Claude Penchenat 1981 am Stadtrand von Paris mit sensationellem Erfolg herausbrachte. Scola hat die Truppe engagiert und das Stück nach seiner Façon fürs Kino adaptiert. Gelungen ist ihm ein präzises, feingezeichnetes Tableau menschlicher Verhaltensweisen, das auch Geschichte sichtbar macht.

Acht Bilder, acht Bälle in einem Zeitraum von fast fünfzig Jahren, Einheit des Ortes. Da ist (in der Theaterversion übrigens nicht vorhanden)

schichte; er bringt Momentaufnah- der Ball der Volksfront, eindrucksvoll zum Kleine-Leute-Schwof stilisiert, in den vergilbten Farben einer alten Postkarte. Man tanzt die Java und die Valse Musette. Scola schweigt hier förmlich in Erinnerungen an den französischen Vorkriegsfilm, den er liebt. Er huldigt Carné, Renoir und Julien Duvivier. Eine kleine Reverenz auch an den jungen Jean Gabin, der – wie er leibte und lebte - als Ganove mit rauher Schale und weichem Kern das Parkett unsicher macht.

> Ball 1940. Bombenangriff und Sirenengeheul. Matrazenlager im Tanzsaal. Angst auf den Gesichtern der Menschen. Später scherbelt ein deutscher Offizier, von den Französinnen zurückgewiesen, mit einem Kollabo-

während die Kamera auf ihren Stiefeln ruht. Und bald darauf der Freudentaumel der Befreiung von Paris. Ein Untergrundkämpfer, der ein Bein verloren hat, tanzt verzweifelt und glücklich mit seiner Frau die Java, während Kumpels die Krücken halten - einer der eindringlichsten Momente des Films.

In der Nachkriegszeit beherrschen Glen-Miller-Sound und Duke Ellingtons Jazz den Tanzsaal. Aber mit den amerikanischen Rhythmen rivalisieren - nicht ohne Fortune - die Chansons der Edith Piaf, die hart wie ein Aufwärtshaken sind und doch so sehr ans Herz greifen. "La vie en rose" wird zum großen Knüller im Tanzpa-

In den späten Fünfzigern legen naive Petticoat-Mädchen rassige Cha Cha Chas aufs Parkett und üben Rock 'n Roll mit Überschlag, während ein ehemaliger Indochina-Kämpfer einen algerischen Arbeiter auf der Toilette zusammenschlägt: eine Anspielung auf den Algerienkrieg. 1968 stürmen - es ist wohl unvermeidlich - junge Leute, die Marseillaise auf den Lippen, das Lokal Freilich nicht lange. Scola hat die politischen Akzente, die das Theaterstück setzte, ausgemerzt. Er wollte eine "menschliche Komödie" schreiben die auch ein Kuriositäten-Kabinett

Der letzte Ball findet, genau wie der erste, in unseren Tagen statt. "Was bleibt von uns und unserer Lie be?", singt Charles Trenet, und peu à peu treten die Helden vom Schauplatz ihrer großen Hoffhungen ab, ein jeder so allein, wie er gekommen ist. Ein Abgang voller Tristesse. Der Kellner stellt die Stühle auf die Tischchen und löscht das Licht, die Partie ist vorüber. Kann das Leben wirklich so banal sein? Es kann. Aber - so tröstet uns der Humorist Scola - "jeden Tag wird eine neue Illusion geboren! Und alle seine Helden hoffen auf den nächsten Ball.

Ein ebenso amüsanter wie trauriger Film, atmosphärisch dicht, mit Augenblicken großer Zärtlichkeit. Ein glänzender Auftakt für die Berli-

#### **JOURNAL**

Krebsrisiko bei Gluten-Unverträglichkeit

dpa, Münster/W. Alle Menschen mit angeborener Unverträglichkeit des im Getreide enthaltenen "Gluten" müssen ihr ganzes Leben lang eine strenge Diät einhalten. Das betonte Professor Hein-Christoph Dominick von der Universitäts-Kinderklinik Münster auf einer Tagung für Kinderärzte in Münster. Dominick begründete die Forderung mit dem erhöhten Risiko solcher Menschen, an Krebs im Magen-Darm-Kanal zu erkranken. Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (Stuttgart), eine Selbsthilfeorganisation betroffener Familien, gibt nach Mitteilung des Mediziners jährlich eine Liste glutenfreier Lebensmittel heraus.

Förderung für den jungen deutschen Film

Mit rückzahlbaren Darlehen zwischen 30 000 und 140 000 Mark fördert die Kultusministerkonferenz der Länder zehn bundesdeutsche Nachwuchsregisseure, die das Wiesbadener "Kuratorium junger deutscher Film" ausgewählt hat. Die knapp 1,2 Millionen Mark werden aufgeteilt auf Volker Maria Arend, Wolfgang Bergmann und Wolfgang Urchs aus München, auf Nino Jakusso, Michael Laux, Jutta Sartory und Klaus Tuschen aus Berlin sowie auf Detlev Buck, Peter D. Malchus und Axel Schulz.

Zeitungsinstitut hat alle Bestände verfilmt

DW. Dortmund Das Dortmunder Institut für Zeitungsforschung hat die Verfilmung seiner Zeitungen jetzt abgeschlossen. Schon 1982 konnten rund 17 000 der jetzt 30 000 Mikrofilme ausgeliehen werden. Die Benutzerzahl des Instituts ist stetig gestiegen: inzwischen zählt man 6 000 im Jahr. Das Institut ist das Zentrum für deutschsprachige Zeitungsforschung. Hier findet man die ältesten Presseorgane, die bis in die Lutherzeit reichen, und einen kompletten Bestand deutschsprachiger Zeitungen von der 1848er Revolution bis in die heutige Zeit.

Marbach zeigt Grieshaber und seine Freunde

DW. Marbach/N.

Ob von "Gries" oder von "Vries" gemalt, also von HAP Grieshaber oder von Klaus Vrieslander, das war den beiden Freunden nicht so wichtig. "Malgré tout" heißt eine Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum in Marbach a. N., die den Umgang des schwäbischen Künstlers Grieshaber (1909-81) mit seinen Freunden zeigt. Dokumentiert werden die gemeinsamen Unternehmungen aus der Frühzeit, beginnend mit den "Reutlinger Drucken" (1933-39) bis hin zu dem Buch "Hommage à Werkman" (1958). Begleitend zur Ausstellung ist das Marbacher Magazin 29" erschienen (bearbeitet von Ludwig Greve, 52 S., 5 Mark). Die Ausstellung ist bis zum 20. Mai zu sehen (vom 17. 7. bis 25. 8. in Reutlingen).

Wilhelm Busch ist wieder aufgetaucht

Eine Woche nach dem Diebstahl von Zeichnungen Wilhelm Buschs aus einer Ausstellung des Museums Villa Stuck in München sind das gestohlene Skizzenbuch und die Bleistifizeichnung vom Ammerland am Starnberger See wieder aufgetaucht. Sie wurden in einem Briefumschlag per Post an das Museum zurückgeschickt, auf dem der anonyme Absender vermerkt hat: \_Nur ausgeliehen und nachgemalt. Danke!" Die Blätter im Wert von 96 000 Mark sind Eigentum des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover und werden als Leihgabe erneut in der Stuckvilla bis zum 1. April zu sehen sein, dann aber in einer "diebstahlsicheren" Glasvitrine.

Boris Schwarz †

In New York verstarb, 77jährig, der Musikwissenschaftler Boris Schwarz, dessen Standardwerk. Musik und Musikleben in der Sowietunion 1917 bis zur Gegenwart", letzten Sommer in einer deutschsprachigen, erweiterten Taschenbuchausgabe erschien (vgl. WELT v. 18. 6. 83). 1906 in St. Petersburg geboren, hatte er die Revolution in seiner Kindheit miterlebt. Sein Konzertdebut gab er mit 14 Jahren in Hannover. Seit 1941 Professor am Queens College New York, reiste er in den 60er Jahren mehrfach als Austauschwissenschaftler ins Land seiner Kindheit. So entstand sein Buch, das in der UdSSR verboten, in Amerika mit dem ASCAP-Preis prämiert und für die Forschung unentbehrlich wurde. Seine Arbeiten galten aber auch der französischen Instrumentalmusik, der Rezeption Beethovens und dem Gastspiel Schönbergs im vorrevolutionären Rußland. Die Musikwelt verliert in ihm einen Geschichtsschreiber von profunder Sachkenntnis und beispielhafter Fairneß

Die Herren im Smoking: "Der Menschenfeind" unter Tragelehn in München

# Neurotiker und Salonschlangen

Cuvilliés-Theater unter der Regie von B. K. Tragelehn als "Menschenfeind" ausgab, entpuppte sich als modisches, kühl ausgetüfteltes Salonstückchen, in dem eine Versammlung flacher Müßiggänger gelangweilt im Allerwelts-Idiom parlierte.

Der Regisseur mißtraute diesem klassischen Werk so sehr, daß er gemeinsam mit Ursula Ludvik eine ungereimte Neu-Bearbeitung schuf Doch diese modische Text-Umtopfung in die Krethi- und Plethi-Sprache von Nobodies zerstört Molières klassische Dimensionen, die ihn selhst nach 300 Jahren noch so aktuell erscheinen lassen. Dieses wunderbare, satte Genretableau, witzig, ironisch, angefüllt mit Leidenschaften und Raffinement, in dem eine pulsierende Lebeweit des 17. Jahrbunderts sich selber entlarvt - davon verbleibt nur eine blutarme Hülle.

Molières zeitlose Komödie zerrinnt zu einem gedehnten Konversationsstück englischen Zuschnitts. Das Spieltempo ist viel zu langsam. Pau-

ter an- und ausknipsen. Diese Text-Transponierung ins 20. Jahrhundert, in der die Herren Smokings und Freizeitanzüge tragen, sich handfest auf der Erde prügeln, wirkt umso grotesker, wenn dann vom "König", vom "Hof", vom "Lever" die Rede ist.

Dabei gibt es durchaus interessante Aspekte in dieser Aufführung. So ist der "Menschenfeind" Alceste nicht der alte, nörgelnde, uns bisher vertraute Herr, sondern ein junger, verbiesterter, intelligenter Mensch. Ein Schriftsteller, ein pessimistischer "Aussteiger", der sich in seinem hochgezüchteten Ekel von der ganzen Menschheit zurückziehen will. Peter Brombacher schlüpfte durchaus glaubhaft in die Rolle dieses intellektuellen Neurotikers.

Auch sein Gegenpart, Oronte, in Gestalt von Michael Altmann, bildete sehr wohl eine kluge Konkurrenz schlank, drahtig - ein Bilderbuch-Karrierist. Dagegen blieben die Aufsteigertypen Alcaste und Clitandre (Peter von Strombeck und Gerhard

Die weißhaarige Dame im Parkett sen werden zu Löchern. Wenn den stöhnte entrüstet: "Das ist doch kein Molière". – Recht hatte sie. Was sen sie zum Kognakschwenker greiter als älterer jovialer Freund, mit man auf der Bühne im Münchener fen, Stühle hin- und hertücken, Lich- immer qualmender Zigarre im Mund. Großer bombastischer Auftritt der Arsinoë (Lola Müthel), aufgedonnerte Salonschlange von Kopf bis Zeh.

Rokett und kapriziös, mit dem nackten Fuße wippend, dann wieder nach innen gewandt, wie geschlagen mit dem Verhängnis ihrer Schönheit. der ihr Charakter nicht gewachsen ist, erspielte sich Rita Russek zekonnt ihre Rolle als Célimène. Eine wahrhaft schöne femme fatale, den schnöden Entscheidungen dieser Männerwelt ausgesetzt. Als im eleganten, dunklen Salon (Bühnenbild Hans Hoffer) eine lange Stille eintrat und Célimène, gequalt von diesen so überflüssigen Entscheidungen, in der Mitte des Raumes verhante, da spürte man sekundenlang etwas von dem Geist Molières überspringen.

Trotzdem, gerade gemessen an diesen kurzen aufleuchtenden Theater-Momenten, war der Abend nicht zu retten. Nein. Molière war das wirklich nicht, da hatte die alte Dame schon

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Bremen: D. Cimarosas Oper "Die Italienerin in London" wiederentdeckt

# Livias Liebe für den jungen Lord

A usgrabungen alter Opern schei-nen aussichtsreich, falls die Stücke früher ein starkes Bühnenleben hatten. "Die Italienerin in London" war höchst vital. Die Buffa um das mutige Mädchen, das den Geliebten in der Fremde sucht, weil sie an seine Treulosigkeit nicht glauben mag, befestigte nachhaltig den Ruhm Domenica Cimarosas in ganz Europa. Er verblaßte erst im Schatten Rossinis und blieb bislang nur an einer einzigen seiner 70 Opern hängen ("Die heimliche Ehe"). Kein geringerer als Stendhal schätzte die Musik des Neapolitaners als gleichrangig mit morzartischer Kunst.

In Bremen traute man Cimarosas gefällig-locker gefügter Musik und der rührenden Geschichte der liebenden Livia aus Neapel neue Lebenskraft zu. Das Theater am Goetheplatz brachte die zweiaktige Originalfassung von 1779 wieder ans Licht. Peter Brenner hat sie geschickt ins Deutsche übertragen und, abgesehen von einigen weniger gut motivierten Manierismen und Gags, mit versierter Hand inszeniert. Heidrun Schmelzer (Bühnenhild und Ausstattung) kombinierte das 18. Jahrhundert hübsch

Der junge Lord Aresping (Lorenz Minth) im Rokoko-Kostiim, der seiner Livia (Teresa Seidl) am Ufer der Themse in einem Pub wieder begegnet, spielt Darting und bedeckt sich mit einer hellen "Melone". Unverkennbar ziert die Silhouette der Tower Bridge den Hintergrund, des nachts braut dickster Nebel, und wenn es gießt, greift man zu schwarzen Regenschirmen. Die Pub-Wirtin Madam Brilliant (Kathryn Asman), selbst eine Verlassene und daher mit Livia verständnisvoll im Bunde, droht dem Portwein zu verfallen. Doch in Gestalt des leichtgläubignaiven Polidoro (Rainer Buese) ist italienisches Wesen nicht minder spaßhaft verspottet als britisches. Daß der tüchtige Holländer Sumers (Georg Koch, Tenor) dem hitzigen jungen Adelssproß mit Bürgerstolz entgegentritt, war für den in Armut geborenen Aufsteiger Cimarosa mehr als ein Libretto-Detail. Er sympathisierte 1799 mit der kurzlebigen neapolitani-

schen Republik, wurde dafür inhaf-

tiert und entging nur durch Fürspra-

che von Fürstlichkeiten dem monarchischen Todesurteil.

In seiner Oper behält italienische Konventionen recht. Von Nebenrollen kann kaum die Rede sein. Cimarosa hat die komplikationslosen Mittel seiner überwiegend in Dur komponierten Musik so verteilt, als seien die beiden Sopranistinnen, die beiden Bässe und der Tenor nahezu gleichberechtigt. Im gleichwertig gut besetzten Ensemble ragte stimmlich niemand besonders hervor. An spielerischer Gewandtheit hielt der talentierte Bassist Minth nicht immer ganz Schritt mit seinen beweglicheren Kollegen.

Zu Cimarosas Stärken gehören die tempo-gesteigerten Finali Die Bremer Philharmoniker fanden mit ihrem jungen Dirigenten Peter Erckens nicht auf Anhieb die Leichtigkeit der Tongebung. Doch ergab der begeistert aufgenommene Cimarosa-Abend mit dem heiteren Sieg der Liebe schließlich den Gesamteindruck, daß die "Italienerin in London" in dieser Fassung sehr wohl Chancen hat, andernorts nachgespielt zu wer-den. GEORG BORCHARDT

Das Landesmuseum Hannover zeigt "Mode und Malerei" aus 150 Jahren

# Geheimnisse des Plissierverfahrens

annover hat einen dekorativen Ausstellungsraum gewonnen, der künftig dem Niedersächsischen Landesmuseum als Dependance dient. Es ist das "Forum" im ehemaligen Georg von Cölln-Haus gegenüber der Marktkirche, ein glasgedeckter Hof mit drei Galerien in offener Eisenkonstruktion. Während die oberen Etagen Teile der ständigen Sammiungen des Landesmuseums aufnehmen, dient die Halle alternierenden Ausstellungen. Zur Eröffnung ist es "Kleid und Bild", ein sehenswertes kostümgeschichtliches Arrangement, bei dem originale Kleider von 1780 bis 1935 Gemälden und Zeichnungen aus der Zeit gegenübergestellt werden.

Getragen wird die Übersicht über die Kleidermoden der letzten zweihundert Jahre von der Sammlung August Ohm, die dafür sechzig Kleider mit den entsprechenden Accessoires zur Verfügung stellte. Die ergänzenden Bilder sollen dazu ein wenig vom Zeitgefühl vermitteln und soweit sie auf die Mode oder gesellschaftlichen Ereignisse eingehen auch etwas von dem Ambiente spüren lassen, in dem sich die Frauen damals bewegten. Das gelingt vor allem da, wo eine direkte Korrespondenz entsteht, beispielsweise zwischen der Studie Dante Gabriel Rossettis und dem präraffaelitischen Kleid vom Ende des 19. Jahrhunderts aus England oder zwischen dem Porträt der Frau Luther von Lovis Corinth und den Tages- und Nachmittagskleidern der Vorkriegszeit.

Sonst aber setzen sich die auf schwarzen Puppen geschickt drapierten Kleider, die in dekorativen Kojen zu kleinen Ensembles vereint wurden, gegen die Kunstwerke durch. Das liegt daran, daß es sich - abgesehen von den Tageskleidern - oft um recht ausgefallene Stücke handelt. wie um ein Witwenkleid der Königin Victoria, oder um ungewöhnliche Beispiele, wie das durchsichtige Chemisekleid aus weißem Baumwollmusselin (um 1800) oder den kanariengelben "Aesthetic Dress" (England, um 1910).

Außerdem kann die Sammlung Ohm mit Modellen aus den Anfangen der Haute Couture aufwarten. Da sind ein zweiteiliges Nachmittagskleid in braun-grün-rot gestreiftem Tweed von Charles Frédéric Worth (Paris, um 1893) und ein Nachmittags-Ensemble aus schwarzer Seide mit weißen Posamentenstickereien von Paul Poiret (Paris, 1913) zu sehen, ein schmales, paillettengeschmücktes Abendkleid von Jean Patou (um 1922/23), ein Cape von Alix

Grès aus dem Paris der dreißiger Jahre oder ein Abendkleid von Molyneux (um 1935)

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen in des Wortes doppelter Be-deutung die plissierten Kleider des Venezianers Mariano Fortuny, die zwischen 1910 und 1915 sowie 1930 entstanden. Wiederholt ist von Textiltechnikern versucht worden, anhand der Patentschriften, in denen Fortuny sein Plissierverfahren beschrieb, hinter das Geheimnis dieser Kleider zu kommen. Doch bisher ist es niemandem gelungen, die schmalen Plisseefalten über die ganze Kleiderlänge nachzuahmen. Dazu kommt - für die Entstehungszeit noch recht ungewöhnlich -, daß sich Fortuny auf eine Farbe beschränkte, z. B. ein kräftiges Rot, ein grünliches Grau oder ein Seegrün. Gegen die Ausstrahlung dieser Mode kann sich kein Bild behaupten. auch Kaulbachs ätherische Madeleine" nicht.

Die Ausstellung macht jedenfalls auf anschauliche Weise deutlich, daß selbst die besten Gemälde und Graphiken nur einen ungefähren Eindruck von den Eigenheiten einer Mode vermitteln können. Auch hier ist das Original nicht zu ersetzen. (Bis 29. Februar, Katalog, Dietrich Reimer Verlag, 23 Mark) PETER DITTMAR



Modische Umsetzung altägypti-scher Stilelemente: Gesellschaftskield um 1925, aus der hannoverschon Ausstallung FOTO: KATALOG

# Die bebilderte Sprache

Das hat Heinz Küpper nicht verdas Foto vom Fußballspiel, obwohl dient. Sie erinnern sich: Vor 25 "Abseits" kaum je so lupenrein vor-Jahren kam sein Wörterbuch des Alltagsdeutsch zum ersten Male beraus. Kin Vierteliahrhundert lang freute man sich darüber, daß hier einmal nicht das Literaturdeutsch erfaßt wurde, sondern das Deutsch, das um uns herum gesprochen wird. Küppers Wörterbuch war ein Erfolg, es erlebte viele Auflagen. Aber jetzt wurde es von einem grausamen Schicksal ereilt: Auf acht Bände aufgebläht, 3200 Seiten stark und mit "1200 farbigen, meist großformatigen Abbildungen' versehen, wird es unter dem Titel "Ilhistriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache" bei Klett erscheinen. Ein vierseitiger Farbprospekt eilt ihm voraus und läßt Schlimmes

Beim Text dieses Prospektes wollen wir uns nicht aufhalten, obwohl es grausam ist, die Neufassung des Küpper" als "das erste plebiszitäre Wörterbuch der Welt" angepriesen zu sehen. Wollte der Werbetexter sagen, daß es um die Volkssprache geht oder daß das Lexikon für das ganze Volk da sei? Er dachte an lat. plebs (das Volk), griff entschlossen in die Fremdwörterkiste und zog das falsche Eigenschaftswort heraus.

Nun, es werden Illustrationsbeispiele für Wörter mit A gegeben. Nichts gegen die Manesse-Handschrift, welche "anbandeln" illustriert. Auch keine Einwände gegen

kommt wie da. Aber die beiden gelangweilten Kammerzofen, die den Doppelsinn von "abstauben" darstellen sollen, wirken als Idiotenhilfe doch wohl eher verwirrend. Gleich daneben gespreizte Damenbeine mit Straps; dazwischen ein Eifelturm, der auf eben jene Körpergegend zielt. Der Lehrtext dazu lautet: "Sprach-Bild und Bild-Appell: ,aufbohren". Wie heißt es doch im Prospekt: "Urwüchsig. Kraftvoll. Ohne Pünktchen und Auslassungen – auch wenn es mal nicht so fein zugeht. Sprache als klarster Spiegel unserer Zeit . . . "

Sie werden es nicht glauben: Auch Am Arsch der Welt" wird in einem über zwei Seiten ausgebreiteten Farbfoto veranschaulicht. Und zwar intellektuell verfremdet. Eine spiegelglat-te, öde Meeresfläche, aus welcher der betreffende Gegenstand gleich zweimal, aus blauem Kunststoff gefertigt, monumental herausragt. Auf dem näheren von den beiden sitzt ein verzweifeltes Menschlein mit Gasmaske; aus dem großen Spalt neben ihm ragt Zivilisationsunrat in Form eines toten Baumes und von leeren Zigarettenpackungen heraus.

Ein Vorschlag an die Lexikonredaktion für den Band G: Beim Wort "geschmacklos" braucht sie einfach dieses Prospekt abzudrucken.

ANTON MADLER

#### Herzchirurgen schlagen Alarm

GISELA SCHÜTTE, Bad Nauheim Eklatante Engpässe in der Herzchirurgie beklagte Professor Herbert Dittrich aus Münster zum Auftakt der 13. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Bad Nauheim. Nach Dittrichs Schilderung kann nur etwa jeder zweite Patient, der dringend versorgt werden müßte, in einem der 24 Herzzentren operiert werden.

Die als Maßstab für den Notstand gehandelte Warteliste allein (derzeit 6000 Patienten), erklärte der Hamburger Professor Georg Rodewald, sei kein verläßlicher Hinweis für den tatsächlichen Bedarf. Seit sechs Jahren läuft im Auftrag der Gesellschaft deshalb eine Umfrage bei allen Herzzentren über Kapazität, Bedarf und Leistung. Die Zahlen werden gesammelt, verschlüsselt und ausgewertet.

Danach wurden im vergangenen Jahr in den 24 Zentren rund 15 000 Herzoperationen am offenen Herzen vorgenommen, etwa 620 pro Einheit. Die Umfragen allerdings hätten ergeben, daß man jährlich rund 30 000mal operieren müßte. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl liegt die Versorgung derzeit bei 240 großen Operationen auf eine Million Bürger. 500 Eingriffe wären notwendig, sagt Rode-

wald. Nach den Gesprächen der Bundesgesundheitsministerkonferenz werde aber wenigstens bis 1986/88 ein Versorgungsstand von 400 großen Herzoperationen pro Million Einwohner angestrebt.

#### Die Situation heute . . .

Mehr als die Hälfte der Herzpatienten, die auf eine Operation warten, leidet unter Herzkranzgefäßerkrankungen. 2000 Patienten jährlich sind Kinder mit angeborenen Defekten, der Rest Patienten mit Herzklappen-

Vor allem die Kranken, bei denen die drei Kranzgefäßstämme oder der linksseitige Hauptstamm verengt sind, sterben allzuoft "auf der Warteliste": Jeder zweite ist innerhalb eines Jahres tot. Und für die Kranken. die bereits in der Klinik für den Eingriff vorbereitet werden, ergeben sich durch Notfälle täglich Verschiebungen im Operationsprogramm: Inzwischen ist jeder fünfte Eingriff ein Notfall.

Grundsätzlich bedeutet die Situation, erklärt Rodewald, daß nicht der Patient entscheidet, ob er sich operieren lassen will, sondern der Arzt. "Ich möchte sehen, was passiert, wenn Chirurgen Krebskranke auf Wartelisten setzen würden." Die zahlreichen Reisen Schwerkranker in ausländische Kliniken seien auch ein Beweis für die Unterversorgung, nicht etwa für die mangelnden Fähigkeiten der deutschen Zentren.

Welcher Stellenwert dabei in Zukunft den Herztransplantationen zukommt, ist noch offen. In der vergangenen Woche war in der Hamburger Universitätsklinik - zum 28. Mal in Deutschland, das erste Mal in der Hansestadt - ein Herz verpfianzt worden. Der 51 jährigen Patientin geht es gut. Neue Medikamente, mit denen die Abwehrreaktion besser kontrolliert werden kann, lassen erwarten, so Rodewald, daß Herzübertragungen einst zu Standardoperationen werden könnten. Bislang haben in Deutschland nur die Kliniken in München, Hannoverund Hamburg Herzen transplantiert.

Vor Engpässen in seinem Fach warnt unterdessen auch der Lungenchirurg Professor Werner Maaßen aus der Essener Ruhrland-Klinik. Für die 170 Betten seines Hauses gebe es bereits eine Liste von 60 wartenden Patienten, die dringend operiert werden müßten. Jährlich, sagte Maaßen, sterben in Deutschland 30 000 Menschen an Lungen- und Bronchialkrebs. 95 Prozent der Kranken seien starke Raucher. Die Sterblichkeit bei den Thorax-Operationen liege inzwischen mit 2,4 Prozent günstiger als in der Bauchchirurgie.



A. GRAF KAGENECK. Paris

Was haben Nizza und Köln gemeinsam? Den Karneval natürlich. In beiden Städten benutzt man auch den gleichen Namen für diese besondere Art von Volksvergnügen. An der Côte d'Azur wie am Rhein bietet sich dem närrischen Volk auch das gleiche äußere Bild: riesige Puppen aus Pappmaché, gewaltige, haushohe Karne-valswagen, endlose Schlangen von Konfetti und Tonnen von Blumen. Nur: in Nizza sind diese nicht künstlich wie in Köln, sondern echt, und sie läuten gleichzeitig mit der Fastenzeit den Frühling am Mittelmeer in seiner ganzen Blumenpracht ein.

Allein in diesem Jahr wird das Blumenmeer rund um den Karneval von Nizza ein Gewicht von 15 Tonnen haben - ein voller Lastwagen mit Anhänger. Denn der Karneval von Nizza wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, und die schon 1861 eingeführte

# Der Karneval in Nizza wird hundert Jahre alt – oder etwas älter

\_Blumenschlacht" soll diesmal natürlich ganz außergewöhnlich geschlagen werden.

100 Jahre Karneval - das überrascht eher. Denn der Brauch, mit allerlei Mummenschanz und Puppentanz mit Donnerschlag und Trommelwirbel die bösen Geister auszutreiben, ist viel älter. Seinen genauen Beginn weiß man nicht einmal mehr festzusetzen. So kann man denn nur mutmaßen, daß der Geburtstag dem Karneval, um den es in den letzten Jahren ruhiger geworden war, wieder auf die Beine helfen soll. Die Rechnungen jedenfalls gehen so oder so nicht recht auf. Gewiß ist, daß es in Nizza schon im 13. Jahrhundert Fastnachtumzüge zum "fetten Dienstag" gab, jenes Tages praller Vergnügungen, der dem kargen Aschermittwoch vorausgeht. Aber schon lange vor der christlichen Ara gab es heidnische Frühjahrsfeiern, und im 17. Jahrhun-

tung patentierte Karnevalsorden, sogenannte "verrückte Mönche", zugeassen, denen es oblag, die Festivitäten zu organisieren.

Der erste solcher Art arrangierte Festzug von Karnevalswagen fand 1794 am Ende der Französischen Revolution statt. 1830 gab es einen "concours d'éligance" für die Kutschen und Droschken der Stadt. Und seit 1848, zur Zeit des Biedermeier, zieht über die Promenade des Anglais, den Prachtquai entlang des Mittelmeeres, ein Karnevalskorso. Da auch im Karneval alles seine Ordnung haben muß, gab es von 1870 an sogar einen "Codex Carnevalensis", der Beteiligung, Ausschmückung und Abfolge der Umzüge bis heute genau festlegt.

Denn nicht jeder kann einfach an einem solchen Umzug teilnehmen. Bestimmte Gruppen von Bürgern, oft wahre Familienclans, haben verbrieftes Recht auf die Ausstattung von

Wagen und die Herstellung von Puppen. Und die Kunst überträgt sich von Generation zu Generation. Der Nizzaer Karneval ist also viel älter als die 100 Jahre, die er in diesem Jahr offiziell begeht - übrigens mit einer Subvention von 15 Millionen Franc (fünf Millionen Mark) der Stadtverwaltung unter dem jovialen Bürger-

meister Jacques Medecin. Medecin ist selbst ein begeisterter Narr. Schon als Kind nahm er an allen Karnevalsumzügen teil. 1955 erfand der Student die berühmten Gipsschlachten, bei denen sich Gekken und Zuschauer gegenseitig mit Tonnen von weißem Puder bewarfen, bis der damalige Bürgermeister, Jacques Medecins Vater, den Unfug verbot.

Inzwischen ist der Nachfolger weise geworden. Er weiß, was er der letzten Hochburg des Karnevals in Frankreich schuldig ist. Im Mai soll ein von ihm einberufenes internatio-



nales Kolloquium unter der Schirmherrschaft von Staatspräsident Mitterrand in Nizza sich den Konf über die Bedeutung des Festes in der Gesellschaft von heute zerbrechen.

Die Nizzeer nehmen die Ankündigung ihres Stadtoberhauptes mit Philosophie zur Kenntnis. Für sie wurde der Weg von der Praxis zur Theorie der Festlichkeiten an dem Tage beschritten, an dem es keine Namen mehr in den Straßen, sondern nur noch auf den Wagen der Umzüge gab. Daß sich die ganze Stadt mit ihren 500 000 Einwohnern in ein Tollhaus von Gecken verwandelte, war zuletzt etwa 1965 der Fall. Seitdem verkleiden sich nur noch die Kinder. Aber die Älteren am Straßenrand, meist sowieso nur Touristen, schauen im Straßenanzug zu. Da ist also Köln der Blumenmetropole immer noch um. eine Nase voraus - wenn auch eine

### Kommission fand keine Beweise gegen Illmensee

Die mit der Untersuchung angeb lich fingierter Protokolle von wissenschaftlichen Experimenten des an der Universität Genf tätigen deutschen Biologieprofessors Karl Himensee beauftragte internationale Kommission hat keine formellen Beweise für eine Fälschung erbracht. Ein Sprecher erklärte, die Untersuchung habe jedoch andererseits ergeben, daß die fragliche Arbeit von Illmensee nicht auf wissenschaftliche Art zustande gekommen sei. Zudem seien gewisse Irrtümer nicht erklärbar.

Der Rektor der Universität Genf hat Ilmensee in seinen Funktionen als Professor der Embryologie und als Leiter des Laboratoriums für Zellteihing bestätigt. Illmensee hatte im vergangenen Jahreine Entdeckung angekündigt, die in der Welt der Wissenschaft für großes Aufsehen gesorgt hatte. Es sei ihm gehungen, Mäuseembryos zu produzieren, die sich mit Hilfe eines Krebszellen-Kerns entwickelten. Dieses Verfahren hätte der Krebsforschung neue Perspektiven eröffnet. Dies wurde jedoch von zwei seiner Kollegen an der Universität Genf in Zweifel gezogen. Anfang letzten Jahres gab eine aus drei Professoren bestehende Kommission bekannt. Illmensee habe zugegeben, die Protokolle für die Experimente gefälscht zu haben. Illmensee bestritt später diese Aussage.

#### "Chimere" gezüchtet

dpa, London Britische Wissenschaftler haben durch gentechnologisch veränderte Embryos ein männliches Tier gezüchtet, das halb Schaf und halb Ziege ist. Nach Angaben der Londoner Fachzeitschrift "Nature" ist eines dieser Tiere mittierweile ein Jahr alt und wird \_Chimere" genannt.

#### Kassierer erschossen

dpa, Köln Bei einem Raubüberfall auf einen Baumarkt bei Köln ist ein 40 Jahre alter Kassierer erschossen worden, als er den maskierten Täter auf der Flucht stellen wollte. Der Unbekannte hatte den Kassierer mit einer Pistole bedroht und 3500 Mark erbeutet, von denen er auf dem Parkplatz 1500 Mark

335.

#### Lippenstift-Urteil

AP, Münster Kosmetika wie Lippenstifte und Lidschatten dürfen nicht in Apotheken verkauft werden. Dies hat der 13. Senat des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts in Münster in einem gestern verkündeten Grundsatzurteil entschieden. Der Apothekenverkauf sei auf solche Mittel beschränkt, bei denen die Reinigung und die Pflege der Haut im Vordergrund stehe (Aktenzeichen 13 A 71/83).

#### "Freundliche" Strafzettel

Die Stadt Goslar will künftig ihre motorisierten Einwohner und Gäste zu verkehrsgerechtem Verhalten anleiten, ohne daß gleich ein Verwarnungsgeld fällig wird. Statt der üblichen Zahlkarten finden Parksünder jetzt gelegentlich ein Faltblatt hinter dem Scheibenwischervor, mit dem sie höfich und mehrsprachig auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht wer-

#### Unfall nach Atomversuch

dpa, Las Vegas Bei einem Unfall nach einem unterirdischen Atomversuch auf dem US-Testgelände in der Wüste von Nevada sind 14 Techniker zum Teil schwer verletzt worden. Die Männer sollten Meßgeräte ablesen. Plötzlich, so ein Regierungssprecher, gab die Erde nach und die Männer stürzten bis zu neun Meter tief ab.

### ZU GUTER LETZT

zum Anlaufturm, als Primoz Ulaga angekündigt wurde." Aus "Bonner General-Anzeiger"

# Herstatts "kindliches Gemüt" stimmte seine Richter milde

Viereinhalb Jahre Freiheitsentzug für Ex-Bankier / Verteidigung kündigt Revision an

dert wurden von der Stadtverwal-

Das gerichtliche Nachspiel der mit 1,2 Milliarden Mark größten Bankpleite der deutschen Nachkriegsgeschichte – der Zusammenbruch des Kölner Bankhauses Herstatt – ist vorerst beendet. Nur 130 Tage vor dem zehnten Jahrestag der Kassenschlie-Bung am 26. Juni 1974, an dem alle mit dem Zusammenbruch verbundenen Straftaten verjähren, ist der frühere Bankchef Iwan D. Herstatt (70) zu viereinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Die 6. Große Strafkammer des Landgerichts Köln hielt den Angeklagten nach nur elftägiger Hauptverhandlung des betrügerischen Bankrotts in drei Fällen und der Untreue für schuldig. Der 70jährige nahm das Urteil gestern ohne sichtbare Regung entgegen.

Von der Schuld "zweifelsfrei überzeugt"

Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Freiheitsstrafe beantragt und die Verteidigung, die sofort Revision beim Bundesgerichtshof ankundigte, Freispruch verlangt. In mehreren Prozessen vor dem Kölner Landgericht waren in den vergangenen Jahren gegen zahlreiche ehemalige Mitarbeiter und Manager der Bank zum Teil langjährige Freiheitsstrafen verhängt worden. Die 6. Strafkammer zeigte sich gestern von der Schuld Herstatts zweifelsfrei überzeugt". Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe er sich der Bilanzfälschung schuldig gemacht und bei der Kaschierung von Verlusten in Höbe von 100 Millionen Mark in der Bilanz

des Jahres 1973 "bewußt und gewollt die Verteidigung unterstellt hatte, mitgewirkt". Dies habe er in Kenntnis der Überschuldung getan, die zum Zeitpunkt der Unterschrift unter die Bilanz im Frühjahr 1974 bereits 520 Millionen Mark erreicht hatte.

Damit habe sich der Angeklagte gleichzeitig der Untreue schuldig gemacht, weil auf Grund der frisierten Bilanz zwangsläufig Tantiemen in Höhe von 800 000 Mark für Herstatt fällig geworden seien. Von diesem Betrag hat der 70jährige nach den Feststellungen des Gerichts wenige Tage vor dem Bankzusammenbruch 150 000 Mark an eine Bekannte und 50 000 an seine Tochter überwiesen zu Lasten der Gläubiger. Dies stelle "strafwürdiges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten" dar. Der vorsitzende Richter Alois

Weiss warf Herstatt vor, den "letzten Kredit verspielt" zu haben, indem er sich der Hauptverhandlung durch eine "schuldhaft herbeigeführte Verhandlungsunfähigkeit" und der "nicht erforderlichen Einsetzung eines Herzschrittmachers" an den ersten sechs Prozeßtagen entzogen habe. Wer ein reines Gewissen habe, nehme keine "Zuflucht in solche Taktiken", sagte Weiss. Er wertete Herstatts Verhalten als \_pauschales Schuldeingeständnis im Vorfeld".

Den Schuldspruch stützte das Gericht wesentlich auf die Aussagen der wegen Beihilfe zum Bankrott schon rechtskräftig verurteilten früheren Herstatt-Manager Kurt Wickel, Bernhard Graf von der Goltz und Heinz Heiderich. Ihre Einlassungen seien glaubhaft. Für eine bewußt falsche Belastung des Angeklagten, wie sie fehle "jeder Anhaltspunkt". Große Bedeutung maß die Kam-

mer auch der Aussage von Staatsanwalt Alfred Leu zu, der in der Hauptverhandlung berichtete, der Ex-Bankier habe ihm gegenüber bereits im Dezember 1974 eingestanden, frühzeitig, im März desselben Jahres, über Verluste von 300 bis 400 Millionen aus dem Devisengeschäft informiert gewesen zu sein. Die Kammer, so Weiss, sei trotz gegenteiliger Behauptungen der Verteidigung überzeugt, "daß Herstatt damals die Wahrheit gesagt hat". Strafmildernd werteten die Richter "das kindliche Gemüt" Herstatts, sein hohes Alter und die große Zeitspanne, die seit der Tat vergangen ist. Sie berücksichtigten auch, daß der damals persönlich haftende Gesellschafter sein gesamtes Privatvermögen von acht bis zwölf Millionen Mark ohne Zögern dem Vergleichsverwalter überlassen

Alles verloren: Ehre, Vermögen und Ansehen

In seinem Schlußwort hatte Herstatt zuvor sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Niemals habe er die Genehmigung zur Fälschung der Bilanz erteilt oder daran mitgewirkt. Da er sich unschuldig wisse, könne er auch nicht auf das Angebot des Gerichts eingehen, über ein volles Geständnis Strafmilderung zu erreichen. Er habe alles verloren: Gesundheit, Ehre, Vermögen und Ansehen. Nur seine Selbstachtung sei ihm geblieben. "Und die lasse ich mir nicht nehmen", schloß Herstatt.

# Kampf um Lebenszeichen aus 1000 Meter Tiefe

Fünf Bergleute auf Gelsenkirchener Zeche verschüttet AP, Gelsenkirchen aus, weil bei dem Bruch auch die

Auf der Gelsenkirchener Zeche Consolidation" der Ruhrkohle AG kämpsten gestern auch am frühen Abend noch 50 Mann der Rettungsmannschaft um das Leben von fünf Bergleuten, die in der Nacht zum Donnerstag bei einem Gebirgsbruch verschüttet wurden. Bis dahin bestand zu den vier türkischen und einem deutschen Kumpel kein Kon-

Finf weitere Bergleute, die bei dem Unglück in dem 1050 Meter tiefen Flöz "Matthias" in der Strecke eingeschlossen worden waren, konnten gestern morgen nach rund acht Stunden befreit werden. Die Geretteten, drei Türken und zwei Deutsche. sind nach einer Routineuntersuchung aus dem Gelsenkirchener Krankenhaus "Bergmannsheil" entlassen worden.

Ein Steiger, der sich vor den hereinbrechenden Geröllmassen in letzter Sekunde hatte retten können, alarmierte nach Angaben der Zechenleitung kurz nach Mitternacht die Rettungsmannschaft. Nach relativ kurzer Zeit gelang es Kontakt zu den fünf eingeschlossenen Kumpel herzustellen. Während der acht Stunden wurden die befreiten Bergleute mit Sauerstoff, Getränken und Essen versorgt.

Der Vorsitzende des nordrheinwestfälischen Landtagsausschusses für Grubensicherheit, Heinz Netta, erklärte auf einer Pressekonferenz, es gebe noch keine Hinweise, ob die fünf Verschütteten noch am Leben seien. Die Bergungsmannschaften, die "mit Hochdruck rund um die Uhr" arbeiteten, rechneten sich jedoch eine "reelle Rettungschance"

Stahlmaterialien des Strebgerüstes unter die Geröllmassen gefallen seien und sich dabei möglicherweise Hohlräume gebildet hätten.

Netta räumte jedoch ein, daß die Rettungsarbeiten in mehr als 1000 Meter Tiefe "ungeheuer schwierig" seien. Zwar sei der zugeschüttete Streb nur etwa vier bis acht Meter lang. Die Rettungsmannschaften send Tonnen losen Gesteins" vordringen. Die Bergungsarbeiten sind nach Nettas Angaben nicht ungefährlich, weil der Gebirgsbruch "immer wieder zu arbeiten anfangen kann". Die elfköpfige Arbeitskolonne sei

gerade mit dem Vorrücken eines "Förderpanzers" beschäftigt gewesen, schilderte der Präsident des Landesoberbergamtes, Helmut Schelter, den Unfallhergang. Dabei sei "das Gebirge schlagartig zu Bruch gegangen". Netta schloß menschliches Versagen als Ungfücksursache aus. Der eingestürzte Streckenstreb. auf dem das Unglück kurz vor dem Schichtwechsel passierte, sei noch am letzten Dienstag vom zuständigen Bergamt untersucht und als "vorbild-

Bereits gestern morgen überzeugte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau vor Ort davon, daß "alles nur Menschenmögliche getan wird", damit alle zehn Bergleute gerettet würden.

lich ausgebaut" bewertet worden.

Die mehr als 100 Jahre alte Zeche Consolidation" gilt mit einer Jahresförderung von mehr als drei Millionen Tonnen Steinkohle und etwa 5 800 Beschäftigten als eine der großen Schachtanlagen im Ruhrgebiet.

### Und ihre Herzen warfen sie hinauf

### WETTER: Kalt und trocken

Wetterlage: Das kräftige europäische Hochdruckgebiet mit Kern über dem Baltikum bleibt mit trocken-kalter Luft für Deutschland noch wetterbe-

Vorbersage für Freitag: Ganz Deutschland: Im Alpenraum



Statemen - 12 hadeda West States, 18 C. . Inducts. still. au Mabel. ♦ Sprifergen, ♦ Regen. \* Schneckel, ♥ Schmitz. Sabate 201 Region (201 School 201 Mabel 244 Feestperie M-Hack-, T-Tieldruckgaben <u>Lutstonang</u> =>marm. mikist. <u>tokane</u> Lourgischer (ubdrecker (1000)erb-250mm).

bewölkt, aber nur geringfügiger Schneefall. Sonst verbreitet sonnig vormittags auch stark dunstig und durchweg trocken. Temperaturen nachmittags zwischen minus 2 Grad im súddstlichen Bayern und plus 4 Grad im Rheinland. Nachts wolkenarm-klar und Frost um minus 5 Grad, am Boden und im Bergland bis minus 10 Grad, im Sildosten örtlich um minus 15 Grad. Weitere Aussichten:

Am Samstag wenig Änderung, am

| Sonntag im Westen wolkiger. |            |               |              |  |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|--|
| Temperatur                  | ren am Doi | merstag, 13 T | Thr:         |  |
| Berlin                      | -4°        | Kairo         | 19°          |  |
| Bonn                        | -1*        | Kopenh.       | 0°           |  |
| Dresdez                     | <b>-6°</b> | Las Palmas    | 17°          |  |
| Essen                       | 10         | London        | 10           |  |
| Frankfurt                   | -2*        | Madrid        | 3.           |  |
| Hamburg                     | <b>_3°</b> | Mailand       | -J° ′        |  |
| List/Sylt                   | <b>_2°</b> | Mallorca      | 10°          |  |
| München                     | -8*        | Moskau        | -8*          |  |
| Stuttgart                   | -5°        | Ni22a         | 6"           |  |
| Algier                      | 13*        | Oslo          | -2°          |  |
| Amsterdam                   | -3°        | Par <u>is</u> | _1°          |  |
| Athen                       | <b>5</b> 0 | Prag          | -\$°         |  |
| <u>Barcelona</u>            | 8"         | Rom           | 40           |  |
| Britssel                    | _4°        | Stockholm     | -1°          |  |
| Budapest                    | -1°        | Tel Aviv      | 18*          |  |
| Bukarest                    | -5° ·      | Tun <u>is</u> | 9°           |  |
| <u>Helsinki</u>             | -3°        | Wien .        | -5°          |  |
| Istanbul                    | 6°         | Zürich        | <b>-5°</b> ∣ |  |

Sonnensufgang am Samstag: 7.32 Uhr, Untergang: 17.41 Uhr, Mondaufgang: 19.45 Uhr, Untergang: 8.41 Uhr.

o in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# Eine Goldene Kamera für den Prinzen mit der Sammelbüchse

Als gestern abend zur 19. Preisverleihung der Goldenen Kamera von "Hörzu" im Verlagshaus des Berliner Verlegers Axel Springer Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, einen Hauch monarchistischen Glanzes verströmte, erhoben sich - ungeachtet aller republikanischen Traditionen - die annähernd 500 Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Showgeschäft spontan von ihren Plätzen und überschütteten den Prinzgemahl der britischen Königin mit Beifall. Der Prinz wurde als Präsident des "World Wildlife Fund" mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Verleger Axel Springer charakterisierte den ranghöchsten Gast bei der Preisverleihung als jemanden, "der für die Tiere betteln geht", als den Mann "mit der Sammelbüchse". "Wir möchten Ihnen", so Springer, "unsere Anerkennung sagen und danken für Ihre segensreiche Arbeit zum Schutz der bedrohten Tierwelt." Der Gast kam erst, nachdem alle

anderen schon in der zum Festsaal

umfunktionierten Lobby des Ver-

lagshauses Platz genommen hatten -

und Außenminister Hans-Dietrich

In seiner kurzen Begrüßungsansprache hatte Axel Springer die Goldene Kamera als eine "schiere Notwendigkeit" bezeichnet. Mit einem Zitat von Valentin Polcuch wandte er sich an die 16 diesjährigen Preisträger, als er unter Hinweis auf ihren Erfolg vom "Sieg der Qualität über den Rummel" sprach.

Mit Ausnahme des Münchener Kabarettisten Gerhard Polt, der gestern abend in München auf der Bühne stand, waren alle erschienen:

Gonsela-Beatrix Dahlke. Sie wurde ausge zeichnet für ihre Bühnenbilder zum Quiz "Alles oder nichts". Curth Flatow erhielt den Preis für sein Drehbuch \_Ich heirate eine Familie", Gert Frobe für seine Rolle aus "Raub der Sabinerinnen", Gitte Haenning für ihre Live-Show im ZDF, Sigi Harreis als "Montagsmalerin", Werner Hinz für seine Rolle als Rentner in "Zausel", Gyula Trebitsch für die Produktion Die Geschwister Opperin der ersten Reihe unter anderem mann", Dieter Zilligen für das "Bü-

cherjournal" und Polt für seine Reihe "Fast wie im richtigen Leben". Eine Variante gab es diesmal bei

der Wahl durch die "Horzu"-Leser. Zum erstenmai durften Frauen nur Männer und Männer nur Frauen wählen: Zur beliebtesten Frau geriet dabei aus Mannersicht Fernsehansagerin Carolin Reiber, die Frau mit dem rollenden "rrr". Sie erhielt 9,7 Prozent gegenüber den 10,5, die ihr männliches Pendant auf sich vereinigte: Peter Alexander, der damit die begehrte Trophäe zum drittenmal Der Beifall steigerte sich noch ein-

mal furios, als er den Preis - eine verkleinerte Nachbildung der Farnsworth-Kamera, der ersten elektronischen Fernsehkamera – aus den Händen von Marika Rökk in Empfang

Wie hatte Arthur Rubinstein zum Thema Beifall einmal gesagt: "Der Künstler kann die Anerkennung nicht entbehren, sonst erlahmt sein Schaffen in der Bitterkeit des Zweifels an seinem Können."

Eine Gefahr, die die gestern ausgezeichneten Künstler nicht zu fürchten brauchten.

# LEUTE HEUTE

Absage

Yves Montand soll bei seinen Leisten bleiben. Das empfahlen 52 Prozent der Franzosen dem Filmschauspieler und Sänger, der in letzter Zeit



mit einer Reihe politischer Erklärungen zugunsten der bürgerlichen Opposition in Frankreich aufgetreten war. Nur 25 Prozent seiner Landsleute wünschen nach einer Meinungsumfrage des Pariser Instituts "BVA", daß Yves Montand eine politische Karriere beginnt

Wieder auf Reisen

Nach der Genesung von seiner depressiven Erkrankung begleitet Prinz Claus der Niederlande seine Frau Königin Beatrix jetzt auch wieder auf Reisen ins Ausland, Nach seinem gestrigen offiziellen Besuch

beim Europäischen Parlament in Straßburg wird das königliche Paar noch vor Ende dieses Jahres auch seinen Staatsbesuch in Dänemark nachholen, der im Februar 1983 wegen der Erkrankung des Prinzen kurziristig abgesagt werden mußte.

Hochzeit in Mexiko?

Die Hochzeit der amerikanischen Filmschauspielerin Elizabeth Tayler (52) mit dem mexikanischen Anwalt Victor Genzalez Luna steht offenbar kurz bevor. Das verlautete gestern in der mexikanischen Stadt Guadalajara, wo sich Elizabeth Tay lor zur Zeit mit Luna auf einem Landsitz der Familie aufhält. Für Liz Taylor wäre es die achte Ehe.

Verloren und gefunden

Der weiße Cadillac von Rose Kennedy (93), Familienoberhaupt des Kennedy-Clans, wurde jetzt vor einer Kirche in Palm Beach gestohlen, in der sie mit Tochter Eurice Shriver eine Messe besuchte. Doch schon einen Tag später konnte ihr die Polizei den Wagen wiedergeben. Er war in einem Nachbarort entdeckt worden. Wie sich herausstellte, hatten die Kennedys den Wagen unverschlossen und mit dem



Gemütlicher Skiort für Familien: Damüls in Vorarlberg

Antike Stätten, Burgen und Basare: Syrien

Reisemacher: Ausflugstip: gründete die Romantik-Hotelkette

Seite IX

Findling und schließen Museum in Rahden

Karibik – J. Diekmann Windmühle, Freundschaft auf der Insel St. Lucia





in der mittelalterlichen Casa de Ribeiro an der Costa Verde sind Gäste willkommen Foro: DE WEI



Felsextore prägez die wilde Küstexlandschaft der Algarve



Moderne Ferienanlagen in Nähe des Strandes bieten Ruhe und Erholung FOTOS: GÜNTHER BADING

### PORTUGAL / In dem Land auf der iberischen Halbinsel ist das ganze Jahr über Saison

# Casas Antigas: Urlaub mit herrschaftlichem Flair

Ein Land für alle Jahreszeiten welches Mittelmeerland würde sich nicht beeilen, diesen Anspruch zu erheben? Portugal nennt sich ebenso: "Férias em todas as estações". Für die Algarve (Kenner des Landes zeichnen sich durch das Wissen aus, daß es eigentlich "der" Algarve heißen muß) gilt dies uneingeschränkt. Der Rest des schmalen Streifens am Westrand sich allerdings nur für einen Besuch on Frühjahr bis Herbst, es sei denn, man huldige dem britischen Globetrottern zugeschriebenen Grundsatz. daß man den wahren Reiz einer Landschaft nur bei Regen kennenlerne.

THE SE EEEE

1/25

11 E

and the

- Feb

... E.T

كانت مدد

法监控部

ಚ ನಿರ್ವತಿ

----

[0018] The

المتاسية و. د :

بَتَوْتُ. الْوَيْسِيْدُ الْوَيْسِيْدُ

RLEID

Portugal ist in Landschaft, Klima und im Leben seiner Bewohner geprägt durch den Atlantik. Auch die südliche Sonnenküste (man rühmt sich, mehr als 3000 Sonnenstunden im Jahr zu zählen – mehr als jede Region am Mittelmeer) der Algarve liegt an jener noch dem Atlantik zugerechneten Meerenge zwischen Europa und Nordafrika, die sich im spanischen Küstenteil dann beim Felsen von Gibraltar auf wenige Seemeilen zusammendrängt.

Viel häufiger noch als im benachbarten Spanien stößt man in Portugal auf die Spuren der großen Vergangenheit dieses Landes, das sich im Zeitalter der Kolonisation mit dem Nachbarn Spanien, mit England und Holland die Welt aufteilte. Auf den Spuren dieser Epoche zu wandeln gibt es zwei Wege in Portugal. Da sind zum einen die "Pousadas", fast ausnahmslos alte Schlösser oder ehemalige Klöster an landschaftlich besonders reizvollen Orten, die zu modernen Hotels mit allem Komfort ausgebaut worden sind Dort allerdings werden keine Dauergäste aufgenommen. "Pousedas" sollen Zwischenstationen für den Touristen bleiben, der mit dem eigenen Auto oder mit einem Mietwagen (fast alle Veranstalter biedas Land erkundet.

Neu im Programm bisher erst eines einzigen deutschen Veranstalters sind in diesem Jahr . Casas Antigas -alte Herrschaftshäuser, durchweg noch von Familien bewohnt, die teilweise Namen aus der berühmten Vergangenheit Portugals tragen. In diesen Herrschaftshäusern wurden einige, meist nur zwei oder drei, Fremdenzimmer eingerichtet. Hier kann man seinen ganzen Urlaub verbringen. Die Casas Antigas liegen alle an der "Costa Verde", der grünen Küste Portugals. Allerdings nicht an den durchaus lobenswerten Sandstränden dieser Region; sie sind über das weite Weinbaugebiet zwischen Porto und der spanischen Grenze verstreut. Die Besitzer (alle Häuser sind Privateigentum) sprechen meist Englisch. oft auch Französisch, nur in Ausnahmefällen etwas Deutsch. Sie sind behilflich bei der Beratung von Ausflügen, beim Einkauf. Mindestens einmal auch geht man mit dem zahlenden Gast in ein typisches Lokal. In ein "gutes" Restaurant zu gehen ist in Portugal – und das gilt nicht nur für die Costa Verde im Norden, sondern für das ganze Land - nicht gleichbedeutend mit einem Besuch in einem Luxusetablissement. In erstaunlich einfacher Umgebung lassen sich hier oftmals wahrhafte Gaumen-Feste fei-

In den "Casas Antigas" erhält man nur Frühstück. In Portugal wohnt man nicht billig. Essen und Trinken allerdings bekommt man beinahe geschenkt. Und die portugiesische Küche hat all jene Rezepte, die ihre Seefahrer schon vor Jahrhunderten aus anderen Erdteilen mitbrachten, gut verdaut. Vor allem Fisch-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Zum Beispiel im "Ruina" in Albufeira. das direkt über dem Ortsstrand in einer

lenden Klippen liegt. Hier läßt man sich nach dem Genuß herrlich frischer Meeresfrüchte auf der Terrasse beim "kurzen" Kaffee (Espresso) von der Sonne braunbrennen und sieht zu, wie die Fischer mit ihren bunten Booten Nachschub für die Küche an Land bringen. Keinesfalls sollte man versäumen, sich nach dem Essen einen gut gekühlten "Medronho" aus sen, jenem Gebirgszug hinter dem Küstenstreifen, der auch im Winter die kalten Nordwinde abbält und die Algarve-Bewohner zu der stolzen Behauptung veranlaßt, daß an diesem Landstrich sogar der Sommer über-

Nicht nur im Norden an der Costa Verde oder an der "Silberküste" nördlich von Lissabon und seinen bekannten Badeorten Estoril und Cascais, auch hier im Süden wird bei

#### HINWEISE

eise: Auto - zur Algarve 2700 Kilometer (über Madrid), Flug nach Lissabon drei, nach Faro 3.5 Stunden.

Geld: Besser wechselt man in Portugal, weil der Kurs günsti-

**Shopping:** Lederwaren; in Portimao Schuhe; im Duty-free auch Perlen, die verhältnismäßig billig aus dem portugiesischen Macao kommen.

Informationen über "Casas Antigas": Portugal-Reisedienst, 6369 Schöneck 1, Postfach 13. tionen im Lande: in der jeweiligen "Comissaö Munici-pai de Turismo" (wo jedenfalls Englisch verstanden wird)

Auskunft: Portugiesisches Touristikamt, Kalserstraße 64, 6000

nen etwas Englisch verstanden. Dom Pedro Golfplatz von Vilamura unter Anleitung von Manuel (einer bewundernswerten Mischung aus Golfkönner und Pädagoge), so springt zuerst der exotische Hinweis ins Auge: "The rules of the Royal and Trotz der nahen Sprachverwandtschaft auf der iberischen Halbinsel kann man einem Portugiesen kaum etwas Schrecklicheres antun, als mit ihm Spanisch zu sprechen. "Wir sind keine Westprovinz Spaniens. Wir haben eine eigene Sprache; sie ähnelt viel mehr dem Französischen als dem Spanischen\*, sprudelt der Barmann in der Pousada von Setúbal empôrt hervor, als ich ihm nach der Ankunft für das erste kühle Bier danke. Nun denn: "obrigado" statt "gracias".

Die Mandelbäume blühen an der Algarye im Januar, Im Sommer wird es warm, aber nie zu heiß. Zwischen Faro und der spanischen Grenze im Osten liegen weite Sandstrände für den reinen Badeurlaub. Von diesem Einfallstor des Flugtourismus (Direktflüge ab Deutschland nach Faro; Flugzeit dreieinbalb Stunden) nach Westen bis zum Cap San Vicente bei Sagres reihen sich die auf jedem Foto der Algarve auftauchenden typischen steilen Felsklippen aneinander, immer wieder unterbrochen durch kleine Strände, Felsbuchten mit feinem Sand, die zum Teil nur mit dem Boot zugänglich sind. Wassersport ist hier in jeder Form möglich, ob Segeln, Hochseeangeln, Tauchen oder Windsurfen. Moderne Yachthäfen gibt es in Faro, Lagos, Vilamoura, Portimão

und Sagres. "Überlaufen" ist ein Wort, das an der Algarve noch wenig bekannt ist. Nur an wenigen Orten sind häßliche Betonburgen nach spanischem "Vor-

eine in den Stil der Landschaft eingepaste Ferienanlage ist der Carvoeiro Club mit modernen Tennis- und Reit-Anlagen nahe dem gleichnamigen Fischerort (der diesen Namen wirklich noch verdient). Großzügig angelegte Ferienvillen mit Swimmingpool, drei bis vier Schlafzim-Ancient Golf Club of St. Andrews will mern, mehreren Bädern und einem apply." Hier mag eine Zwischenbe- großen Wohnzimmer mit Kaminecke reszeit) bieten genügend Platz für die ganze Familie. Sie sind bewußt für ein gehobenes Publikum konzipiert. bieten aber auch den entsprechenden Service. So kümmert sich jeweils nur ein Zimmermädchen um "ihr" Haus; sie erledigt den Einkauf, kümmert sich um die Wäsche und bereitet das Frühstück zu. Nach dem Mittagessen (und dem Spülen) verschwindet der dienstbare Geist unauffällig. Wer nicht selbst kochen und auch nicht ins Restaurant gehen möchte, dem wird ein umfangreicher Catering-Service geboten. Allerdings lohnen sich Lokalbesuche im nahen Portimão durchaus. Wieder ein nicht mehr geheimer Tip: "A Lanterna" bietet eine Reihe von Spezialitäten an – von Ente nach Art des Hauses bis zum hauchdünn geschnittenen geräucherten Schwertfisch. Wer ein rustikales Fischessen vorzieht, sollte (vielleicht zu Fuß auf einem Spazierweg über der Felsküste) nach Carvoeiro gehen, und dort im "Tres Jotas" speisen.

Zum "shopping" und für die Ausflüge ins Hinterland, ins Gebirge oder nach Silves, der einstigen Hauptstadt der Algarve während der Herrschaft der Mauren (mit einer Bergfestung ähnlich der Alhambra bei Granada) braucht man unbedingt ein Auto. Der Carvoeiro Club bietet denn auch bei der Buchung der Ferienvillen für Flugtouristen von vomberein einen Mietwagen mit an.

GÜNTHER BADING

#### **NACHRICHTEN**

#### Unbekanntes Hongkong

Im chinesischen Jahr der Ratte will sich Hongkong noch mehr zu einem Urlaubsziel mausern. "Es ist uns schon 1983 gelungen", so Bernd Köhler, Leiter des Frankfurter Büros der Hongkong-Tourist Association (HKTA), "Hongkong den Ruf zu nehmen, ausschließlich das kurz besuchte Shopping-Zentrum des Fernen Ostens zu sein." Das signalisiert vor allem die stetig steigende Aufenthaltsdauer der europäischen Urlauber, die nicht nur die 39 Badestrände des Inselstaates, sondern auch die unbekannte Inselwelt Hongkongs im Chinesischen Meer entdecken 1983 konnten sich 62 941 Deutsche von der alternativen Attraktivität Hongkongs überzeugen. Köhler ist überzeugt, daß es 1984 um "vier bis fünf Prozent" mehr sein werden. Der Grund: Ah 4 April 1984 wird Cathay Pacific Airways Hongkong dreimal wöchentlich von Frankfurt aus ansteuern, während es die Lufthansa bei einem Flug pro Woche beläßt. Gute Voraussetzungen für Hongkong, das, so Köhler, dank der Schwäche des eigenen Dollar "so billig ist wie vor 14 Jahren".

#### Positive Fährbilanz

Auf ihr bestes Jahresergebnis kann die Hamburger Fährreederei-Gruppe TT-Saga-Line/Olau Line im Jahr 1983 zurückblicken. Mit ihren Routen in der Ostsee (Travemünde-Trelleborg) und in der Nordsee (Vlissingen-Sheerness) erreichte die Reederei einen Gesamtumsatz von 260 Millionen Mark. Minitarife in der Vor- und Nachsaison ermöglichen preiswerte Überfahrten, auf der Ostsee für Pkw plus fünf Personen hin und zurück 150 Mark. Doch auch in der Hauptsaison wird zu verkehrsschwächeren Zeiten ein Minitarif (280 Mark) angeboten. Der Normalpreis für fünf Personen mit Pkw hin und zurück liegt bei 380 Mark (Auskunft: TT-Saga-Line, Mattentwiete 8, 2000 Hamburg 11. Olau-Line, Immermannstr. 54, 4000 Düsseldorf).

#### Paris-Magazin

Pariser Luft" ist ein Pariser Stadtmagazin in deutscher Sprache. Es richtet sich an deutschsprachige Touristen und Geschäftsl in Paris und erscheint alle zwei bis drei Monate. In jeder Ausgabe findet man nützliche Adressen, Hoteltips, einen ausführlichen Restaurantteil, Einkaufstips und Berichte über kleine und große Kunstausstellungen (Auskunft: 58, Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Pa-

#### WAHRUNGEN

| Belgien      | 100 Franc                | 4,8    |
|--------------|--------------------------|--------|
| Dänemark     | 100 Kronen               | 28,5   |
| Finnland     | 100 Fmk                  | 47,7   |
| Frankreich   | 100 Franc                | 33.5   |
| Griechenland | 100 Drachme              | n 3.10 |
| Großbritanni | en 1 Pfund               | 3,9    |
| Irland       | I Pfund                  | 3,1    |
| Israel       | 1 Schekel                | 0.04   |
| Italien      | 1000 Lire                | 1.69   |
|              | 100 Dinare               | 2.4    |
| Luxemburg    | 100 Franc                | 4.88   |
| Malta        | 1 Pfund                  | 6.20   |
| Marokko      | 100 Dirham               | 35.00  |
| Niederlande  | 100 Gulden               |        |
| Norwegen     | 100 Guiden<br>100 Kronen | 89,50  |
| Note-sell    |                          | 36,00  |
| Österreich   | 100 Schilling            |        |
| Portugal     | 100 Escudos              | 2,45   |
| Rumänien     | 100 Lei                  | 6,25   |
| Schweden     | 100 Kronen               | 34,75  |
| Schweiz      | 100 Franken 1            |        |
| Spanien      | 100 Peseten              | 1,80   |
| Turkei       | 100 Pfund                | 1,15   |
| Tunesien     | 1 Dinar                  | 3,60   |
| USA          | 1 Dollar                 | 2,78   |
| Kanada       | 1 Dollar                 | 2,25   |
|              |                          | •      |

Baden, Sonnen, Fröhlichsein können Sie auch in Griechenland.

Und außerdem noch eine Menge erleben und entdecken.

**Griechenland** und seine Inseln. So preiswert wie noch nie!



Schreiben Sie on: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt: Neuer Wall 35, 2000 Hamburg 36; Pacellistraße 2, 8000 München. Sie erhalten viel Information über Urlaub in Griechenland. Und eine antike Münze -

Direkttel, 0711/835-370

Korsika und

Griechenland-Reisen.

Attika Reisen. Warum buchen viele Stammkunden von Attika ihre

warum buchen viele stämmkunden von Attika inre Reisen schon im voraus – lange bevor unsere Kata-loge und die neuen Dreise feetselegt eind? Sehr ein. Reisen schon im voraus — lange bevor unsere Katalange bevor unsere ka trauen Darum zönem Sie nicht — stellen Sie une auf die Probei Tacn! Well sie alle auf die Aflika-Auswani und Hreisgestaltung veltrauen. Darum zögem Sie nicht – stellen Sie uns auf die Probel trauen. Darum zögem Sie iiherzeitgen zu können Vernleichen Wir sind sicher auch Sie iiherzeitgen zu können Vernleichen trauen. Darum zogem Sie nicht — stellen Sie uns auf die Probe Wir sind sicher, auch Sie überzeugen zu können. Sonderande Sie hitte unsere Preise und nutzen Sie die vielen Sonderande Wir sind sicher, auch Sie überzeugen zu konnen. vergieichen Sie bitte unsere Preise, und nutzen Sie die vielen Sonderange-bote für die Vor- und Nachsalson

bote für die Vor- und Nachsaison. Athen-Korfu-Kreta-Skiathos-Samos-Rhodos-Kos und Zypern. Athen-Korfu-Kreta-Skiathos-Samos-Rhodos-Kos und Zypern. .men-komu-kreta->kiatnos->amos-nnodos-kos und ∠yf Ihr Urlaubswunsch ist bei uns im Direktflug erreichbar. bote für die Vor- und Nachsaison.

Verlangen Sie unseren neuen Katalog für Griechenland venangen die unseren neuen natalog für Gribei uns. bei Ihrem Reiseberater oder direkt bei uns.

Kiel, Vik.

#### ♦ €PIROTIKI LIN€5

EINE WELT DER KREUZFAHRTEN

#### Unvergeßliche Kreuzfahrten mit der MTS JASON!

D-Tage-Kreuzfahrt 3. 5. - 23. 5. 84: sterdam, Leith,

10 Tage vom

Ab DM 2665, inkl. Hatentaxen.

Auskunft und Buchung bei Ihrem Reisebüro oder pirotiki Lines, Johnsalley 8, 2000 Hamburg 15, Tel. 44 30 52

Südliche Bretagne im Hotel Les Grandes Roches, NN, erstklassiges Hans im breton. Stil mit persönlicher Note, finden Sie Rahe und Erholung. Hervorragende regionale Küche (Fischspezialitäten), großer Park, 3 km zum Strand. Rs wird Deutsch gesprochen. Unser besonderes Angebot: 8 Tage Aufenthalt zum 7-Tage-Preis bei VP und HP, außer vom 15. 6.—15. 9. 84 Studio direkt am Meer zu vermieten. Rufen Sie uns bitte an Mo-Sa. unter Tei.-Nr. 0033/98976297 Anschrift: F. 29128 Trégunc/Fin.



und in guten Hotels

nordia reisen 🕡 Große Straße 22 2070 Ahrensburg, Tel. 04102/5 13 01

Im Preis eingeschlossen ist:

Jerusalem \* die Flüge ab/bis

Fragen Sie Ihr Reisebüro oder

unseren Generalagenten:

Sectours International

Weissfrauenstrasse 3.

Deutschland.



Und dazu die Preise von 1983 !

Wir bieten neue und wichtige Ermässigungen, damit Sie noch mehr sparen können ! Wir sind bemäht, den Service weiter zu verbessern!

eorsica\_ferries Sardinio ferries

damit Ihre Überfahrt Freude macht!



NAME

Flugreisen mit Linieniets

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228 / 461663

Schwachhauser Heerstr. 222

MARTINAIR ABC-Flüge ab Amsterdam

NS 1099,- HS 1322,-NS 1224,- HS 1402,-Kansas City NS 1179,- HS 1367.-NS 983,- HS 1143,-New York HS 1233. HS 1322

NS 1367.- HS 1545.-Los Angeles NS 1367,- HS 1545,-San Francisc NS 1277,- HS 1500,ab 861,-

ntlich, Gabelflüge möglich. HS = Abflinge 15. 6. - 15. 9. 84

**COMET-REISEN** 

senden Sie den Kupon bitte an:

Das warme Herz Afrikas

Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malawi See: Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel

beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen...Das ist Malawi.

Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren,

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an:

Malawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, HI 1103, Bundeskanzlerplatz.

Afrika Tours Individuell, München.

D.S.A.R., - Reisendienst, Bonn.

Hanlock Tours, Berlin.

Interflug Bûro, Hamburg.

Safari Individuell, Hamburg.

 $\mathsf{CHINA} + \mathsf{TIBET}$ 

S.O.T.-Reisen seven ocean tours Tizianstr. 3

Griechensand, Sardinien, Portugal, Frankreich, Irland, Kanaren, frz. An-tillen. Hotels, Villen, Wohnungen. Emfachbiekpuriös. Mit Inte, Charter und für Selbelfahrer.

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN Tel.: (040) 34 74 483

DIE A METI WELT...SONVTAG

FS: 217 001 777asd

AUSTRALIEN

Burgmühlenweg 7. 4352 Herten 6 Telefon 02 09 / 35 79 85

**GUERNSEY** 

**Hotel Sark View House** Wir bieten für die Osterferlen die richtige Alternative zu Sylt! Als Aktivität offerleren wir Tennia, Squash und Schwim-

> Rolf + Perihan Bars Tel. 0044481-278 05,

heisst Sie herzlich

Sonnenerfüllte Tage an den

Stränden des Malawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwen,

Leoparden, und vielleicht dem

Sie den Blick über Afrika vom

majestätischen Berg Mulanje.

Entdecken Sie das bezaubemde Zomba Plateau oder geniessen

willkommen

men, und wir heißen Sie mit einem herrlichen Frühstücks-

büfett willkommen.

### Erleben Sie die Schönheit des Mittelmeerraums mit unseren einzigartigen preisgünstigen Rundreisen. Fliegen Sie direkt ab Stuttgart mit der Lufthansatochter Condor!

zum Beispiel:

**Sizilien** Direkttel. 0711/835-250 3-Tage-Rundreise "Atna I" ab DM 695 Doppelzimmer, Du.; VP Catania, Taormina, Tindan, Alcantara-Schlucht, Atna, Catania.

Direkttel. 0711/835-230 3-Tg. (Andalusien)-Rundreise "Ronda i" Doppelzimmer, Du.; HP

ab 495 Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Ronda, Granada, Cordoba, Sevilla.

3-Tage-Rundreise Mini-Trip\* DZ, Du., OF/HP ab DM 498 Istanbul, Bursa, Canakkale, Troja, Istan-

3-Tage-Rundreise "Argolis" Doppelzimmer, Du.; 0F

Athen, Loutraki, Alt-Korinth, Mykene,

Preise jeweils pro Person bei Belegung mit 2 Personen. Flüge mit Pauschalreisearrangement. Außer den genannten Angeboten bieten wir Ihnen über 50 weitere preisgünstige Rundreisen von 3–14 Tagen von Portugal bis zur UdSSR.

Rufen Sie an (Stuttgart 0711/835-430, Frankfurt 0611/23 91 29) oder fragen Sie in ihrem Reisebüro nach den HETZEL-Prospekten!



HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD:

Griechenland

Epidaurus, Athen.

Türkei

Unvergleichlich, weil es einzigartig ist! tion und Beratung, Direkttelefon 07656/703 26



Kommen Sie nach Malta.

AIR MALTA fliegt Sie hin.

Wo das Wasser so sauber ist wie

Zu den Dschungelvölkern der Südsee 25 Tage DM 9.970, (25.5.-18.6.84) - 37 Tage DM 13.650, (25.5.-27.6.84) Fiji-Insein, Neue Hebriden, Solomonen-Insein. Anmeldung sofort. Nur für Tropentaugliche. Grup

Wir sind in der Südsee zu Hause... 

Charlottenstraße 2
4000 Düsseldorf 1
Tel. (02 11) 35 60 09 Wir sind in der Südsee zu Hause...

6 Frankfurt 1, Tel.: (0611) 28 58 90.

Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial () und den

Klima-Report ().

# Erlebnisinsel M



# Guernsey Die Insel der Gegensätze

Im Kanal, in der Bucht von St. Malo, abseits vom täglichen Stress, liegt die historisch bedeutsame, wunderschöne Insel Guernsey.

In einer kostenlosen Broschüre mit 256 Seiten wird Ihnen die Insel in Farbe vorgestellt. Eine Insel mit unvergleichbarer Auswahl an Attraktionen und Aktivitäten, wo traditionelle Höflichkeit und ein gefälliger Lebensstil Teil des täglichen Lebens ist. Die landschaftliche Schönheit und die erholsame Atmosphäre

auf Guernsey und den benachbarten Inseln-Herm, Alderney und Sark-wird durch den Komfort und die Gemütlichkeit der Hoteis, Ferienhäuser und wohnungen mit Selbstversorgung vervollständigt. Die Restaurants auf Guernsey sind stolz auf ihren guten Ruf. Die eleganten Geschäfte der Haupstadt St. Peter Port, bieten die schönsten Luxusartikel an. Alle Preise sind exklusive Mehrwertsteuer.

Sie können über London, Amsterdam oder Maastricht fliegen, oder mit der Fähre von St. Malo aus

die Insel erreichen. Wenn sie unsere kosteniose Ferienbroschüre bestellen, werden Sie ein einmaliges Urlaubziel entdecken. Schicken Sie den Bestellabschnitt an: Guernsey Tourist Board, Dept. 143, P.O. Box 23, **Guernsey C.I.** 

# Miteiner "Prinzessin" den Orient erleben...

ab 14 Tage ab DM 4.870.-Ja, das ist ein Traum, der auch heute noch Wirklichkeit werden kann. Wenn Sie mit uns, mit der komfortablen "Sea Princess", einem der schönsten Kreuzfahrtenschiffe der Welt, durch den Suez-Kanai fahren, wenn Sie Agypten mit seinen Pyramiden und den Tempeln von Luxor, Israel und die Heiligen Stätten der Christenheit besuchen. Am 23. Mai oder 17. November 84 auf unter-























6000 Frankfurt (Main), Telefon: (0611) 1333-221

1984 MEER ERLEBEN



MS \*Alexandr Pushkin\* MS »Estonia«

... während einer Kreuzfahrt auf einem unserer bekannten und beliebten Schiffe. Kommen Sie mit uns. Sie werden viele Schenswürdigkeiten auf interessanten Landausflügen entdecken. An Bord wird alles für ihr personliches Wohlergehen getan. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangloses Bordleben sind Trumpf. Eine deutsche Reiseleitung betreut Sie. Der Reisepreis schließt ein: Rückufit-Versicherung. Einschlifungsgebuhr, Benutzung aller Bordeinrichtungen und die volle Verpflegung (Frühstlick, Mittagessen, Nachmittagstee, Abendessen und Mitternachtsimbili).

03.- 15.03.84 Ostilches Mittelmeer mit Agypten

28.03.-11.04.84 Griechische Inselweit mit Kus 08.04.-09.05.84 Bunte Inselweit der Karibik 11. 04. -25. 04. 84 Harmarameet, Bosporus und Schwarzes Meer 25. 04 - 11. 05. 84 Spanien, Marcicko, Madeira und Azoren 09. 05 - 18. 05. 84 Leningrad-Rundreise (auch Flug/Schiff-Komb.) 11. 05 - 25. 05. 88 Lund um Großbritannien 18. 05 - 01. 05. 84 Harrierte Martidanal

11.06.-14.06 84 Nordkap und viele herriiche Florde 08.06 – 22.06.84 Norwegers Fjorde his zum Nordkap 14.06.–04.07.84 Island, Spitzbergen, Nordkap und Impos 04.07.–19.07.84 Nordkap und viele herritche Fjorde

Preise gelten pro Person und schließen Vollpension ein. Bitte fordern Sie den Farbprospekt und die noch verfügbaren Kabinen-Kategorien bei ihrem Reisebüro oder direkt bei uns an.



Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

fur 160-Seiten-Farbkatalog PANSOCEAN-TOURS 84

DM 2600.

DM 1990,-DM 1140,-

#### KLEINWALSERTAL

# Uber weiße Matten zu Weilern wandern

,Wer saelb Draeck am Staecka hed, sött net andara i dr Nasa bohra." Die ersten Walliser, die um 1310 ins Kleinwalsertal einwanderten, brachten das Schwyzerdütsch mit, das sich im Vorarlberg allerdings mit den Jahrhunderten zu einem eigenen Walserdütsch entwickelte. Wer sonntags nach dem Kirchgang am Stammtisch in den Hollbergstuben sitzt, versteht die Nachbarn nur mit Schwierigkeiten. Vor allem die Geschichte mit den Tischen, den Kühen und den Kälbern. Es heißt zwee Tisch, zwee Chiiah, aber zwai Chaelble und drei Tisch, drei Chüah, aber drü Chaelble: Die Sächlichkeit ist den Walsern su-

ab 0M 49

VALD:

Wir wissen es, wiederholen es aber mit Verwunderung. Das Kleinwalsertal ist jener merkwürdige Winkel Voraribergs, der durch 2500 Meter hohe Berge vom Mutterland getrennt ist und eine Öffnung seines schmalen 16 Kilometer langen Tales nur nach Oberstdorf im Allgäu hat. Die Kernbevölkerung stammt aus dem Wallis, lebt in Österreich und zahlt in deutscher Mark - und zwar gründlich, nämlich sowohl beim österreichischen Finanzamt in Bregenz wie in der Bundesrepublik. Die Staatsgrenze verläuft hoch droben über die Berge nach Österreich, die Zollschranke befindet sich am Eingang des Tals, weswegen kein Bundesbürger seinen Paß zeigt, wenn er mit dem Omnibus einfährt. Keine halbe Stunde Fahrt durch die Dörfer Riezlern, Hirschegg und Mittelberg und er ist am Ende der Straße im Weiler Baad angelangt, wo der Große Widderstein die ganze kleine Walserwelf mit hoben Schneewänden vernagelt.

Trachten und verwitterte Blockhäuser der Bauern

Aber die Topographie des Tales, das von den drei Kirchen der Dörfer gekrönt ist, wirkt inmitten seiner verschneiten Matten, Wälder und Grate selbst im Winter heiter. Mit Freuden winkt man allen Skifahrern zu, die auf kalten Sesselliften zum Ifen hinauffahren oder an den Gondeln von Kanzelwand und Walmendinger Horn Schlange stehen. Laß se lufe, sie hänt ihr Arbeitsgwändle a."

Nachdem die Skifahrer in die Höhe entschweben, kehrt das Tal in die Beschaulichkeit früherer Jahre zurück. iener Zeit, als der Wurzelsepp in der Drogerie immer mit dem Kopf nickte, die Frauen viele Röcke trugen, was sie in lustige Glocken verwandelte und aus jedem Stall die Chuah und Chaelble blökten. Heute gibt es 700 Rinder im ganzen Tal. Die Walser Bauern aber leben vornehmlich vom Fremdenverkehr. 100 000 Gäste im Winter und nochmal soviel im Sommer. Die Chuäh grasen die Matten ab, sorgen also für das adrette touristische Landschaftsbild selbst im Winter, wenn riesige weiße Schneedekken im Kleinwalsertal liegen.

Die Dörfer sind inzwischen soge-

الخا

ere de

متتعدلة ن

include

ette un

L. Dr.

عات ::

g lith.

Hirschegg nannte Haufendörfer geworden, aber auf unseren Spazierwegen etwas abseits der Hauptstraße ersteht vor unseren Augen immer noch das alte Bild der Streusiedlungen, als jeder Bauer in seinem schwarzverwitterten Blockhaus König seiner Weiden war. Und die Trachten kehren wieder. Von 5000 Einwohnern im Tal tragen sie heute an die 300, obwohl die Frauentracht an die 5000 Mark kostet. Besucht eine dieser Glockengestalten das Spielcasino in Riezlern, nimmt sie sich ganz seltsam aus.

Doch froh ob des Rückschritts wandern wir durch die Walserwelt hinab zur Breitsch auf Trimm-Dich-Pfaden zwischen Riezlern, Hirschegg und Mittelberg und wieder über die Höhen nach Riezlern zurück, oder wir machen bei dieser Rundwanderung Abstecher ins Gemstel-oder Wildental (Länge des Rundwanderweges oh-ne die Abstecher etwa elf Kilometer).

Pfade zwischen Auenhütte und Naturbrücke

Die zweite große Wanderung im Kleinwalsertal führt ins Schwarzwassertal, von der Straßenbrücke über der Breitsch entweder immer schnurstracks gleichnamiger Talstraße entlang bis hinauf zu den Weilern Melköde und Galtöde auf 1300 Metern oder mit einem hübschen Umweg über reine Fußpfade zwischen Auenhütte und Naturbrücke durch das Wäldle. Die Naturbrücke ist wirklich eine Der Schwarzenbach plätschert unter einem Felsenbogen von einem Bek-ken ins andere (Länge des Weges ungefähr 13 Kilometer).

Die dritte große Wanderung ist eigentlich die Verlängerung des Schwarzwassertals über die Naturbrücke durch viele hübsche, gewalzte Wiesenpfade binauf zum Gasthof Hörnlepaß und wieder zurück nach Rieziern. Das sind zuzügliche zehn

Aber der schönste Ausflug gilt netürlich der Breitschklamm, die eigentlich schon in Deutschland liegt, aber auch über einen Wanderweg entlang der Staatsgrenze ab Riezlern und dem Weiler Außerschwende zu erreichen ist. Es darf nur keine Lawinengefahr bestehen, dann ist der Weg unpassierbar und auch die Klamm selber gesperrt. Auch der Fußweg ab Autostraße zum Zwingsteg über der Klamm wird im Winter nicht geräumt. Nichtsdestotrotz finden Fußgånger für 14 Tage in dem Tal der artikelreichen Chaelble ausreichend Spezierwege, ein paar Geschäfte zum Spielcasino und viele gemütliche Restaurants und Stammtische – letztere zum Wörter-kiebitzen.

DOROTHEA HINRICHSEN

Preise: Übernachtung mit Frühstück in Hotel und Gesthöfen von 25 bis 175 Mark. Halbpension von34 bis 185 Mark. Anskunft: Verkehrsamt in D-8985 Hirchegg im Kleinwalserial oder Öster-eichische Fremdenverkehrswerbung

Roßmarkt 12, 6000 Frankfur

\*

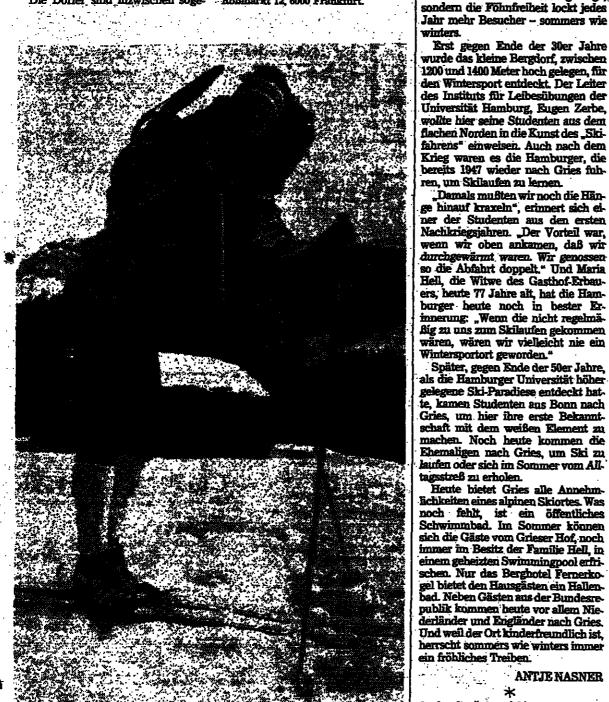

Stammgäste wissen um die Reize des kleinen Bergdorfes Damüls im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Sie treten Jahr für Jahr die Reise in die weiße Pracht nicht nur deshalb an, weil sie die Schneesicherheit Region mit ihren gut präparierten Pisten schätzen. Sie wissen auch um die Originalität des Pfarrers, der im Rahmen einer Vortragsreihe seine Abende für die Touristen mit amüsanten Episoden zu würzen versteht. Und ein drittes Plus ist die Solidität und Kinderfreundlichkeit der überschaubaren gemeinde.



Ein Freskenzyklus aus dem 16. Jahrhundert ist der wertvolliste Schatz der spätgotischen Zwiebeiterm-Pfankiche in Damüls

#### Vorarlberg / Familien mit Kindern sind immer willkommen im Winter /

Die frisch von der Wirtin zubereiteten Kässpätzle sind eine Wucht, Selbst die ausdauerndsten Ski-Fans lassen sich dieser Vorarlberger Spezialität zuliebe nur allzu gerne zum "Einkehrschwung" in das zünftige Bergrestaurant "Walisgaden" verleiten, das sich mitten im Uga-Pistenrevier von Damüls befindet. Nach dieser üppigen Portion, die kaum zu schaffen ist, empfiehlt sich ein "Vogelbeerschnaps".

Walisgaden - ob der Name mit der Geschichte von Damüls zusammenhängt? Damüls zählt bekanntlich zu den ältesten Walsersiedlungen Vorarlbergs. Sie wurde im 14. Jahrhundert von eingewanderten Schweizer Bauern aus dem Kanton Wallis gegründet, die über Jahrhunderte ihr eigenes Gericht mit den "Beischöffen" unterhielten. Der Familienname "Bischof" ist seitdem in Damüls weitverbreitet, so daß sogar der Pfarrer gelegentlich scherzend meint: Es

**In Gries waren** 

Hamburger die

Berge zum Anfassen versprechen

heute viele Fremdenverkehrschefs

der Alpenregionen. Doch wer sich

das Sellraintal in Tirol erobern will,

muß erst einmal durch eine Schlucht,

um die Schönheiten dieses rund 20

Kilometer von der Landeshauptstadt

Innsbruck entfernten Tals zu entdekken. Doch nicht nur die sonnige Lage.

Erst gegen Ende der 30er Jahre

Damals mußten wir noch die Hän-

legene Ski-Paradiese entdeckt hat-

Heute bietet Gries alle Annehm-

ANTJE NASNER

Gries im Sellraintal

ersten Gäste

sind Bischöfe, die mir bei der Messe ministrieren".

Das ruhige, in einem Seitental des Bregenzerwaldes auf 1430 Meter gelegene idyllische Skidorf mit seiner sehenswerten spätgotischen Zwiebelturm-Kirche mittendrin hat ungewöhlich viele Stammgäste. Ja selbst Langläufer und Spaziergänger, die auf Grund des kupierten Geländes nur wenig Auslauf finden, schließen hier Kompromisse und fühlen sich wohl. Vielleicht kehren sie immer wieder, weil Damüls klein und überschaubar, solide, kinderfreundlich und ohne Durchgangsverkehr ist und weil's hier noch herzlich und persönlich zugeht.

Für junge Leute gibt es zum Après-Ski zwei Diskotheken, für die "reifere" Jugend Zitherabende und da und dort Tanz in den Hotels. Noch lieber aber sitzt man am flackernden Kaminfeuer bei einem Glas Roten in gemütlicher Runde und tauscht seine Ski-Erfahrungen aus. Heimatabende, Filmvorführungen und alle 14 Tage

ein vom Pfarrer der 320-Seelen-Gemeinde gehaltener Dia-Vortrag, der gespickt ist mit amüsanten Episoden, bringen Abwechslung.

An Unterkünften hat man die Wahl zwischen 1000 Betten in einfachen Privatpension bis hin zum Komforthotel mit Hallenbad und Sauna. Zwei der Häuser garantieren mittlerweile ein Frühstücksbuffet, einige andere zumindest ein erweitertes Frühstück.

Das große Plus des kleinen Dorfes

aber ist seine Schneesicherheit und die hohe Beförderungskapazität der Lifte: stündlich können 6000 Ski- und Sonnenhungrige nach oben gefahren werden, so daß man so gut wie nie warten muß. Die sechs Sessel- und Schlepplifte erschließen insgesamt 20 Kilometer gut präparierte baumfreie und sonnige Pisten, die mit dem Vorarlberger Pistengütesiegel ausgezeichnet wurden. Sie sind meist leicht bis mittelschwer - also ideal für die ganze Familie. Die längste Abfahrt vom Hohen Licht (2007 m) mißt drei

Kilometer. Nur der buckeldurchsetzte steile Hang unter der Sunnegg-Sesselbahn erfordert virtuose Brettl-Artistik.

Wieder stark gefragt sind Tief-

schneeabfahrten in unberührtem Pulverschnee und Skihochtouren, weshalb Skischulleiter Elmar Bischof in seinem Programm auch leichte Tagestouren wie zu den Drei Wannen oder auf das Portler Horn (2020 m) anbietet. Übrigens ist Damüls nicht nur kinder-, sondern auch seniorenfreundlich: Gäste ab dem 60. Lebensjahr erhalten den gleichen Skipaßtarif wie die Kleinsten.

Ausdauernde Pistenflitzer, die immer wieder neue Abfahrten kennenlernen wollen, sollten den Kauf des Skipasses Hinterbregenzerwald, der auf insgesamt 50 Aufstiegshilfen gilt, in Erwägung ziehen. Denn die nachbarlichen Skiberge von Damüls sind ebenfalls verlockend: der Diedamskopf in Au-Schoppernau etwa oder die Schneehochmulde der Rosstellen

Hochtannbergpaß oberhalb von Schröcken mit seiner Luftverbindung nach Warth.

Für Langläufer, die in Damüls nur eine drei Kilometer lange Skiwanderloipe finden, ist ein "Tapetenwechsel" ebenfalls lohnend: im weitläufigen Talkessel von Au-Schoppernau wartet mit 30 Kilometern doppelt gespurten Loipen eines der schönsten Langlauf-Zentren Vorarlbergs. WALTER STORTO

Preise: Übernachtung / Frühstück ko-sten 70 bis 230 Österreichische Schil-ling, Halbpension 170 bis 650 Schilling.
Die Skischule kostet für fünf Tage å vier Stunden 600 bis 650 Schilling für Erwachsene und 530 bis 570 Schilling für Kinder. Sechs-Tage-Skipaß für Er-wachsene 995, für Kinder 545 Schilling, Skipaß Hinterbregenzerwald inklusi-ve Postbus 1120 bzw. 670 Schilling. Pauschalskiwochen vom 20. März bis 8. Pauschalskiwochen vom 20. März bis 8. April 2200 bis 4894 inklusive Halbpen-

Auskunft: Verkehrsamt, A-6884 Damüls / Bregenzerwald.

sion und Skipaß.

# Kein teures Vergnügen. Pan Am nach Amerika.

Mit Pan Am's Super Apex Tarifen können Sie von 5 Städten in Deutschland zu insgesamt 19 Städten in Amerika fliegen.

Einzige Voraussetzung, um in den Genuß des Pan Am Super Apex Hinund Rückreise-Tarifs zu kommen: Buchung und Kauf 30 Tage vor Reiseantritt. Mindestaufenthaltsdauer 14 Tage. Längster Aufenthalt 3 Monate.

| Pan Am Super Apex Tarife, gültig bis 14. Juni 1984 (Reiseantritt) |              |           |          |          |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|--|--|
| Von/nach in DM                                                    | Berlin       | Frankfurt | Hamburg  | München  | Stuttgart |  |  |
| Boston                                                            | 1.267,-      | 1.178,-   |          | 1.419,-  | 1.371,-   |  |  |
| Chicago                                                           | 1.438,       | 1.402,-   | 1-404,-* | 1.643,-  | 1.595,-   |  |  |
| Dallas/Ft. Worth                                                  | 1.698,-      | 1.677_    |          | 1.918,-  | 1.870,-   |  |  |
| Detroit .                                                         | 1_397,-      | -         | 1.350,-* |          |           |  |  |
| Ft. Myers                                                         | 1.584,-      | 1.498,-   | _        | 1.739,-  | 1.691,-   |  |  |
| Honolulu                                                          | 2.717,-      | 2.637,-   | -        | 2,878,-  | 2.830,-   |  |  |
| Houston                                                           | 1.696,-      | -         |          | _        |           |  |  |
| Los Angeles                                                       | 1.839,-      | 1.818,-   | 1.818,-° | 2,059,-  | 2.011,-   |  |  |
| Miami                                                             | 1.558,-      | 1.527,-   | 1.527,-* | 1.768,-  | 1.720,-   |  |  |
| Minneapolis/St. Paul                                              | -            | -         | 1.404,-* | <b>-</b> | <b>-</b>  |  |  |
| New Orleans                                                       | 1.649,       | 1.755,-   | _        | _        | 1.948,-   |  |  |
| New York                                                          | 1.267,-      | 1.196,-   | 1.196,-  | 1.267,-  | 1_389,-   |  |  |
| P <u>hila</u> delphia                                             | 1.248,-      | 1.280,-   | 1.280,-* | 1.521,-  | 1.473,-   |  |  |
| San Francisco                                                     | 1.839,-      | 1.818,-   | 1.818,-* | 2.059,-  | 2.011,-   |  |  |
| Seattle                                                           | 1.839,-      | _         | -        |          | -         |  |  |
| Tampa/St. Pete                                                    | 1.558,-      | L498,-    | -        | 1.739,-  | 1.498,-   |  |  |
| Washington D. C.                                                  | 1.389,-      | -         |          |          | 1.306,-   |  |  |
| West Palm Beach                                                   | 1.615,       |           |          |          | _         |  |  |
| *vorbehaltlich Regierung                                          | sgenehmigung |           |          |          |           |  |  |

Daß bereits der Flug zu einem Vergnügen wird, dafür steht der anerkannt hohe Service-Standard von Pan Am Cabin Class.

Übrigens bietet Ihnen unser Touristik-Winterprogramm 83/84 eine Reihe attraktiver Pauschalangebote, von einem Wochenende in New York bis hin zu einem Aufenthalt an der Westküste Floridas. (Prospekte über unser USA-Programm erhalten Sie bei der Pan Am Touristikabteilung, Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main.)

Ganz gleich, wie Ihr Urlaub aussehen soll, mit Pan Am wird er zu einem echten Erlebnis. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an: Pan Am Berlin 0 30/88 10 11, Frankfurt 06 11/ 2 56 52 22, Hamburg 0 40/5 00 92 81, München 0 89/55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 07 11/79 90 01.





RUMÄNIEN Ihr Urlaubsland

#### 

## Die neuen Golfreise-Kataloge sind da! Über 140 Seiten Golfreisen insgesamt!

Nähere Informationsprospekte erhalten Sie bei:

g. lft. urs

**GOLFREISEN SPEZIALVERANSTALTER** Neuer Wall 38 2000 Hamburg 36

Telefon: 040/34 35 34

Telex: 2 13827

Grönland und Spitzbergen

MTER Preiswert durch Direktverkauf





die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

<u>SprachKurse/SprachReisen</u> England · Irland · USA · Barbados · Frankreich · Italien · Spanien 32-seitiges Programm 1984: SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg, Bismarckallee 2a 🕿 0761-210079, FS 7721544



Die Karpaten - eine Perle der Natur Vorjahr! Europas waldreichstes Gebirge, eine Landschaft, indrucksvoll und unbeschreiblich in ihrer Unberührtheit.

Die berühmten Luftkurorte SINAIA, PREDEAL und POIANA BRASOV bieten zu jeder Jahreszeit alles für einen erholsamen, abwechslungsreichen Urlaub: Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren, Fitness und umfangreiche Kulturund Folkloreangebote. Komfortable,

moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. Abflüge ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Neu im Programm sind wöchentliche Busreisen. Bis bald - in Rumänien

2 Wochen VP incl. Flug ab DM 614,-

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Rumäniers Karpaten. Neue Mainzer Str. 1 6000 Frankfurt, M. Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr 16 4000 Düsseldorf Tel 0211/37 10 47-8 KWW

Name

#### Aktivurlaub in Dänemark Himmerlands Golf &

Country Club/Nahe Limford B Loch Golf, Tennis, Reiten
 Windserfing, Angeln
 Windserfing, Angeln
 80 m² Nurdud-Häuser, b. 6 Pers.
 gehobener Standard
 vollständig eingerichtet
 olle Häuser neueren Datums
 viele Freizeitein/Ichtungen

> spekte und Preisliste: flexplan-ferien Pastfach 133, DK-9100 Aalberg, Tel.: 0045/8 16 44 55

rter Urioub mit Ge

**Air Ticket Service** hr Scezialist für weltweite Scr flüge. Tel. 06403/7 16 68

Wandern in den franz/span. Pyre-näen m. franz. Bergführern, deut-sche Lekung. 0221/43 63 36.

Golf-Seederrelse - Algorve vom 14. 4. bis 28. 4. (Ostern) Anfr. Dom Pedro Golf Chib, Tel. 0611/63 86 68

Insel-Urlaub op-Ferienhäuser zu vermieten auf Sardinien, Sizillen, Kreta, Koraika, Ebe, lechia, Jog. (Brac, Hvar, Krk, Rab), Maltar, neu: Mallorca und ibiza. Prospekt anfordern. Tel. (0 81 39) 51 51 SARID-Reisedlenst, Auf der Bein 19, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 86 66 Die hochnordische Küste für eigenwillige Naturliebhaber bis hinauf zu den rauhen Felsen der Lofoten- und Vesterålen-insein:

Zwei- bis dreiwöchige Rundreisen im eigenen Wagen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einschl, herrlicher Schiffsreisen auf der Jahre Line (Kiel-Oslo) und Teilstrecken auf den Hurtigruten-Postschiffen. Komfortable Küstenhotels mit Aktiv-Angeboten wie Hochsee-Angeln, Segeln, Surfen, Sporttauchen, Rudern auf den Fjorden und Schwimmen im Hallenbad. Preisbeispiel: 18 Tage DM 2.825,-

Das Programm "Nordland-Reise-Kalender 1984" erhalten Sie in ca. 1000 Fach-Reisebüros und direkt beim Veranstalter:

FAST-REISEN Alstertor 21, 2000 Hamburg 1, Tel. (040) 30903145

### ATLANTIKKÜSTE

IIII (TIMI) FAST

Vermietung von Bungalows, Mobilheimen, feststehenden Vohnwagen und Stellplätzer für Zeite und Wohnwagen LES VIVIERS\*\*\* 33950 LEGE-CAP-FERRET

(Frankreich) Tel.; 0033/566 07 404 Stand-Nr. 1061 - Halle 10 - auf Urlaubsmesse von Ess vom 23. 3. bis zum 1. 4.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

WELTWEITE FLÜGE – PRESWERT Wir versprechen niehts, es sei denn, wir können es halten! EDEN TOURS, Niedenau 34, 6000 Pronkfort/M., Tel 9611/72 46 71

# Ferienhäuser, Appartements, Bungalows, Hotels in GANZ PORTUGAL, Angebote erhalten Sie über das PORTUGAL TEAM von OPTIMO. Lessen Sie sich überraschen. Portiern Sie Prospektusterlagen an. OPTIMO-Reisebüro Gabhi, Subbelratherstr. 307, 5000 Köln 30, Tel. 0221/55 80 68

\_------------Mgypten: 15, 4-22, 4, DM 1780,— Egropo-Trakking-Toowen, 21-42 Tage, ab DM 1345,— ab 14, 4-22, 10, 1984, MSA-Trekking-T, 21-25 Tage, ab DM 1476,— ab 10, 4-26, 10, 1984, Wapal-Trekking, 14, 4-30, 30, 4, DM 3510,— Noord-Indien/Ne-pel-Tour, 8, 4, -23, 4, 15, 4-30, 4, DM 3570,— Jopus-Transsh.-Ex-pres. 12, 4-23, 4, Rfl. n. Wunsch, DM 3676,—

Zu jeder Anschrift gehört. die Postieitzahl



# Come and smile

Hallo, Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer...! Wir haben uns lange nicht gesehen - oder

vielleicht kennen wir uns noch gar nicht?! Dannwird's erst recht Zeit, daß wir uns treffen. Ich bin vom 3. bis 9. März in Berlin und wurde mich nesig freuen, wenn Ihr mich mal besucht. Ihr findet mich auf der ITB, Halle ...

Der Stand ist gar nicht zu verfehlen. Falls Ihr keine Zeit habt, dann schreibt mir

wenigstens. Euer Jersey. Come and smile!

Senden an: Dept. G 2, States of Jersey Tourism, Weighbridge, Jursey, Channel Islands.

# zum Tiefstpreis

Wir bieten in unserem Prospekt 1984 an: 21,000 BRT FEDOR SCHALJAPIN 7.4. bis 15.4.84 und 3.10. bis 10.10.84 rinth - 580,-Italien - Jugoslawien - Korfu - Korinth -Athen - Olympia - Sizilien - Rom

Italien - Jugosl. - Korfu - Sizilien - Malta - 695 Tunesien - Sardinien - Rom - Genua ab DM Prospekt-Gutschein 15 einsenden an:

**GASTAGER-REISEN** Der Welt größter Veranstalter für Weltreisen 8221 INZELL-Bayern - Tel. 08665/895

### (5(##\*))));;;;v.

#### WENN SIE MEHR ALS SONNE UND PALMEN ERWARTEN.

Südschweiz

LUGANO wird jedem Anspruch gerecht: 2400 Sonnenstunden im Jahr. 50 hoteleigene

und 5 öffentliche Schwimm- und Strandbäder alle Sommersportarten, zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten auf dem See und in den Bergen, nteressante Pauschalen und Wanderwoche Spielkasinos Kursaal und Campione, Nachtklubs und Discos, aber auch kunsthistorische Schätze und die wertvolle Gemäldesammlung Thyssen sowie viele kulturelle Veranstaltunger

: Verkehrsbüro, CH-6901 Lugano (Tel. 004191, 2444

erfüllen alle Ihre Erwartungen

eine Ferienwelt für Sie, eine Ferienwelt für sich.

Auskünfte und Pauschalangebote durch ihr Reisebüro und Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstrasse 23, 6-Frankfurt M. (Tel. 0611-236061).

#### MALCANTONE Den See geniessen, die Barge erleben

Das sonnige Wanderparadies am Luganersee mit 300 km Wanderwegen, die in einer viel-fältigen Seen-, Hügel- und Berglandschaft die schönsten Ortschaften des Malcantone mitein-26 malerische Dörfer und Klimakurorte, Ses-

selbahn Monte Lema (1624 m), zahlreiche Sportmöglichkeiten zu Wasser, zu Land und in : Verkehrsbüro, CH-6987 Caslano (Tel. 004191\_713004)

(Tel. 004191-712986)

#### **CERESIO**

Wie eine Halbinsel schiebt sich der San Salvatore, umringt von idyllischen Ufersiedlungen und gekrönt mit malerischen Hügeldörfern in den Luganersee.

Carona und Montagnola wettelfern mit ihrem Angebot an Sport, Gastronomie und Kultur im Wechsel mit Ruhe, Entspannung und Besin-: Verkehrsbüro, CH-6815 Melide (Tel. 004191-686383)

#### **MENDRISIOTTO**

: Verkehrsbüro, CH-6850 Mendrisio (Tel. 004191-446744) (Tel. 004191-465761)

# leden Tag ein neues Ziel

Sportferien: Tennis, Reiten, Schwi schen, Klettern, Boccia spielen
Erholungsferien: Sonnenbaden im milden
Klima, Tessiner Küche geniessen

"und das alles in idealer südlicher Atmosphäre. Typische Feriendörfer wie Melide, Morcote,

: Verkehrsbüro, CH-6950 Tesserete (Tel. 004191-911888)

#### Hotel du Lac-Seehof★★★★� **Grandhotel** Eine kleine Welt für sich, aber eine Welt für alle!

Direkt am See gelegenes, modernes Haus Alle Zimmer mit Seesicht und üblichem Komfort, Eigener Parkplatz (50 Autos) grosses beheuztes Schwinnbad (33 × 10 m, Mai-September) vom 6. April 84 bis 2. Januar 85. Bes. Ch. u. C. Knetchaurek Tel. 004191/54 19 21, Telex 79555

# Hotel Excelsior★★★★ �

100 Personen (Smultanubersetzungsanlage). Austunit and Prospekt. zonico, Tel. 0041/91/22 86 61, Telex 79 151

#### Park-Palace★★★�

Ein erstklassiges Hotel auf den Sonnenterrassen des Luganer-wess 6000 mit grosser Park mit Wald Gehecter Swimming-pool auf Dachhohe, Restaurant opersion ab Fr 63 - Volipersion ab Fr, 70 -

Prospekt und Auskünfte: Tel. 8041/91/68 77 95, Dir.: A. Stämpfij

### Hotel Calipso \* \* \* \* Clugano-Paradiso

100 m vom See entlernt Hallenbad + Garten mr. Schwammbad, Sauna, Garage. Halopension ab Fr. 47 -, Vollpersion ab Fr. 32 -, Zimmen

Prospekte durch: Fam. E. Foglia, 6902 Lugano-Paradiso, Tel. 0041/91/54 33 (1

#### Villa Castagnola au Lac★★★★�

Runge Lage in gepflegtem, grossem Park. Tennsplätze Hallenbad – Parkplatze Auskunit und Prospekt: Grandhotel Villa Castagnola au Lac, OH-6906 Lugano.

Tel, 0041/91/51 22 13, Tx. 841 200

#### Hotel Meister★★★★ Lugano-Paradiso

Gepfl. kinderfreundliches Familien-Hosel mit mod komfort und enem Hauch von Nostalge. 

#### Hotel Colibri★★★� Aldesago-Lugano

Ruhe – Sonne – Erhokung Neues Haus über dem Luganersee (600 m u.M.) 

Bestzer: Familie A. Demarchi-Zeppi, Telelon 0041/91/51 42 42

#### Hotel Monteflore★★★� Aldesago-Lugano

Ruhig gelegen auf der Sonnenterrasse von Lugano (600 m u.Y.). Hotel, Bungslows und Lucus Appartements Geheiztes Schwirzumbad mit gepfegen Legewesen it grossem, autoropychen Park Parking «Erlesenes aus Küche und Keller».

A. Bucher, 4974 Lugano-Aldesago, Tel. 004191/5136 21 Salson: 7. April 84 - 2, januar 85

wo See und Hügel am sonnigsten sind, wo der köstlichste Tessiner Wein reift, wo die Gastfreundschaft am herzlichsten ist, we Sport, Wandern und Erholung am nachhal-

...da ist der Süden der Südschweiz

### TAELER UM LUGANO

Wanderferien: 300 km Wanderwege zwi-schen romantischen Seen und Bergen (Gon-delbahn Monte Tamaro)

Hotels, Familienpensionen, Fertenhäuser, Camping und Ferienlager.

# Hotel Origio★★★★★ � Country Club

h einer wunderbaren Umgebung gelegen. Nur 7 km vorn Zentrum Lugano entfernt, Ideal für Aktiv-Feinen. Geoffnet Mitte Märzfende Dezember Direktion, 6951 Onglo, Tel 004/91/93 #9 21

#### **Garten-Hotel** Villa Margherita★★★★�

Bosco Luganese 7 km von Lugano – 600 m i.M. Erstdassig – Herriche Lage – Park 13'000 m² – 2 lux. Bilder – Hallen - Hoorwasserbad (30°C) – Excelente Kuche – Bullets – Gartengrill. Neu: Suten – Knderpavillon (75 m²) Telefon 004791/59 I4 31 - Tx. 73 233

#### Golf-Hotel Villa Magliasina★★★★今 Magilaso-Lugano

The Ferteeparadies im Grünen
Direkt am I. Abschlag des 18 h. Goliplatzes von Lugano. Runge
Lage inmitten einer grossen Parkanlage. Hotel im Ländhausstäl Zimmer mit allem Komfort. Gehebtes Sowannibad. Vorteighalte. Goliwochen. Für Kunstbefüssene. – Wanderer. –
Surier. – gunstig gelegen.
Prospektie und Auskunfte: F. Omsten-Erm.
Ter. (1994) 273-47. 1 June 2001. Hongoode. Prospekte und Auskunite: F. Ohnsten-Erm Tel 0041/91/71 34 71, Teles, 73817 HOGO ch

Gutschein Rir Orts- und Hotelprospek An eines der Verkehrsbüros einsenden.

☐ Hotels Name: Strasse.

# Erstidassferien zu



Dayos, das schneesichere Wintersportparadies. Traumhafte Langlaufloipen, lange Abfahrten für jeden Skifahrer auf Parsenn, Jakobshorn, Strela und

thr SUNSTAR - PARK-HOTEL liegt an schonster, ruhiger und doch zentraler geniessen Sie hochsten Komfort mit eigenem Bad-Dusche, WC, Radio und

 Frühstucksbuffet a discretion – hervoryer a valut kopurret is diskretion — her vorr ragende – Koche — lis-koarte-Bribisser e ruch für die verwohntesten Gourmets ⊕iteietligkeit komfortables Fernschbir r • grosses Hallenbad - gratis Sau-

Solanum • Danging - Grade Sasha Solanum • Danging - Klosk - Colffeur Solano-Holler • bekannt für freund-und zuverkommende Bedienung

Tage Salbousies im Boundriesen/Rad \*\*\* \*SUNSTAR -PARK: Fr. 700.-(21.1-17.3 1984 + Fc 161-) \*\*\*SUNSTAR: R. \$18.-(21.1-17.3.1984 + Ft.126.-)

Davos

SUNSTAR-HOTELS

Weitere SUNSTAR-Hotels in Grindelwald rsewa i Villars (Hotel Elite).

#### Jetzt gute Schneeverhältnisse abwechslungsreichen, gut erschlos nan Skigebiet bis 2500 m

Zimmer/Frühstück Fr. 30,- Fr. 34,-Halboension Fr. 43,- Fr. 49,-Alle Zimmer mit Dusche/WC, Radio, Tele Hotel Walliser Hof, Peter Zenhäu-sern, Klichenchef, CH 3941 Unter-bäch – Tel. 004128/44 25 28

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen



\*\*\*\* Prätschli

CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Das gepflegte Erstklasshaus

# Pontresina GRAND HOTEL

進出淵景  Das \*\*\*\*\* Haus mit personlicher Note + Tradition

Lassen auch Sie sich bei uns verwöhnen.

Familie Gredig und Mitarbeite Tel. 004182-66333 Tx. 74 488



für aktive Winter-+ Sommerferion rlienbad, Tennishatle, Squash - Hallen Kegelbahnen, Kinderganten etc. im April ässserat günstig:

Familienarrangements

Schönheitswochen SAVOY-HOTEL, CH-705<u>0</u> AROSA Joe L. Gehrer, Dk., Tel. 004181-31 02 11





Bergferien und Badeker in Breiten - beliende

rühling, Sommer, Herbet: Nr. 1 för ade- und Wanderferien!

dokotal SALINA 6941/28/27 18 18 Nal BARNI M GRÜNEN 9041/28/27 28/82 saletrocmietung 6841/28/27 18 45 KURORT BREITEN Telex 36652 CH-3983 Breiten ob Mörel VS BREITEN RIEDERALP

Ein Fünfsternhotel im Palazzostil in grossem Park mit Privatstr an grossem rank min rrivatstrand 5 Tennisphilitze (Sand), 2-Platz-Tennishsile (eig. Trainer) Driving-range, Golf 18 holes, 5 Min. neben Hotel Windsurfing, Wasserski, Segeln indoor/outdoor swimmingpool Sanna, Massage, Solarium Spezialitäten - Restaurant Ber Contracent!

Komfort + Gesetligkeit. Sefer be-queue gelegen, bei den Sidbat-nen + Langlauficipen. Alle Sid-damer mit: Bad und Somerbol-kon. ~ \_Weitle Wechen"-Arrange-

ments. Fors. Histor, CH-7269 Davice-Port Tel. (8841 83) 5 34 44 - TX 74 898

Bar, Gartengrill Busservice ins Or niswochen + -Wochenarrangem Verlangen Sie Spezialofferte! Für genussreiche Tessiner-Ferien bei Sport und Erholung. Saison: 31: 3. - 28. 10. 1984

Castello del Sole Ascona CH-6612 ASCONA/TI Tel. 004193-35 02 02 Tx. 84 61 38

### 

Oetztal – Tirol



des Jahres. Schilaufen im Innerötztal, dafür sind ihre Urlaubswochen im März wie geschaffen. Die Sonne bräunt wirkungsvoll, den Schnee garantieren wir ihnen in Hülle und Fülle,

Je nach Temperament und

einen unserer Schiorte

wärmstens empfehlen.

Freizeitgestaltung können wir Ihnen

OberGuig HochGuig Oberall herzliche Atmosphäre. Information:

FVV A-6456 Obergurgi, Tel. 0043/5256/258, 353 · 1900 m Auf Du und Du mit der Natur. Gesellige Atmosphäre inmitten der Bergweit Information: PVV A-6458 Vent, Tel. 0043/5254/8193

**200** - 200 −200

28 - 78 - Page

عادما فلودسية

\*\*\*

±33 € 65

\* m\* : ......

A STATE OF THE STA

57 17 TO 18

ALC: 10 W

3: - A- A-FE 1 74. #420

14. 3: والمدائدة الماكية والمد

PHOTEL

E lates

-1 -- TF

. \*\* \*\*\*

1207/3 Applicated to the state of the

in later The state of the s Carrier 1

v. Ed Service . The state and

Section 1

## HOTELS

mile

Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Contain Dam Conta

· italit

i acritatel de

es

324 27<u>.</u>

21.000 BM

is 10,101

th - 500 = 50 500

31a · 664 20 22 654

einsender

REISE

Tel Dag

i Acre - Indi

េទិខមួយ

dg.

eitz:

2000

:: 34,725 (es) :: 5 (e 4 - 7.15

1 × . 5 . .

2

aht.

d Collins

Micai Beach - "The Alexander", seit 15 Johren das erste neue Hotel am Strand, ist in dem eleganten Waterway-Viertel eröffnet worden. Es ist ein luxuriös eingerichtetes Hotel, das Suiten zu erschwinglichen Preisen bietet. Alle Suiten im "Alexander" haben geräumige Wohnzimmer, Speisezimmer, voll ausgestattete Küchen, zwei Badezimmer und private Terrassen. Die Preise beginnen bei etwa 356-Mark pro-Micai Beach - "The Alexanginnen bei etwa 356-Mark pro Tag für eine Suite mit einem Schlafzimmer, zirka 428 Mark für eine umwandelbare Suite mit ei-nem Schlafzimmer und 542 Mark für eine Suite mit zwei Schlofzimmem. Das Hotel ist von 4000 Quadratmetern tropischem Garten mit Bächen und Wasserfällen ummit Bachen und Wassertöllen umgeben, der direkt an einem 180
Meter breiten Sandstrand angelegt wurde. Zu den Freizelteinrichtungen gehören zwei Lagunenpools, vier Whirlpools, ein privater Yachthafen, Cabanas und
zohlreiche Wassersportarten.
(Auskunft: The Alexander Hotel,
5225 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33 140) ach, Florida 33 140)

Paris - Bis zum 15. April lädt das Hotel Mercure, Paris, Montmartre, zu einem Kurztrip in Frankreichs Metropole ein. Das Hotel am Fuße des Montmartre gehört zur Drei-Sterne-Kategorie. Zwei Übernachtungen im Doppnetzinmer intilistive Filb. im Doppelzimmer inklusive Früh-stücksbüffet sowie eine Abendvorstellung im Moulin Rouge in-klusive einer halben Flasche Champagner kosten 215 Mark. (Auskunft: Mercure-Hotels, Re-servierungsbüro . Deutschland, Westendstr. 47, 6000 Frankfurt 1)

**Bahawas** — Die Ferienanlage von Resorts International auf den Bahamas wurde umbenannt. Die gesamte Anlage heißt seit dem 1. Januar Paradise Island Resort & Casmo, und die Unterkunft er-folgt in den Britannia Towers, Pa-radise Towers und Villos. Der neu eingeführte Paradise Club in den Britannia Towers bletet besonders luxuriöse Zimmer, eine private Lounge und eine Dachterrasse mit Whiripool, alles separat vom Rest der Anlage. Resorts International verfügt über zwölf Tennisplätze, einen Golfplatz, zwei Swimmingpools, ein Casino, einen Fitness-Cub, zwölf Restaurants, zehn Lounges und alle Wassersportmöglichkelten und betreibt außerdem den Ocean Club. Dieses renommierte Luxushotel besitzt riesige tropische Gartenanlagen, einen Golfplatz sowie ein elegantes Terrassenre-staurant. (Auskunft: HC Hotel Reservations, Kaiserstraße 8, 6000 Frankfurt)

Tecnisiume told. Hotel: Wochenkurse Inkl. OF ab 615.— Wochenend-turse told. HP

Preise in DM pro Person im Doppetzimme

Prospekt und 02621/3066 Buchungen: Tel. 02621/3066

Reservierungs-bliro E Rhein-Lahn

Bach 2125, 5420 Lehnstei

SYRIEN / Orientalisches Land zwischen Traum und Realität

# Burgenromantik nahe der Wüste

In der messingfunkelnden Halle des Hotels Meridien in Damaskus begrüßt ein prächtiger Wüstensohn in weiten, weißen Gewändern den Gast. Ein Becherlein Mokka gefällig schwarz wie die Nacht und süß wie die Sünde? Willkommen im Orient! Auch in Syrien weiß man inzwischen, was man Touristen aus dem Okzident schuldig ist. Wer Kairo kennt oder "gemäßigt" arabische Städte wie Tunis. den überrascht nicht nur die touristische Glanzfolie des Meridien. Fast alles in Syrien ist - zumindest nach außen - sozusagen temperiert arabisch, ein Hauch Make-up drüber, manchmal auch ein eng geschnürtes Korsett. Schon auf dem Flughafen blitzen die Kacheln, in den Straßen kaum Hupen, kaum Schmutz. Keine Bettler, die sich einem an die Fersen heften. Und in den Bazaren fehlt das ohrenbetäubende Feilbieten der Waren. Handeln ist hier so gut wie nicht drin. Preisschilder wie im deutschen Supermarkt. Da wacht die Regierung, da geht Herr Saubermann durch die Souks. Nur gelegentlich erinnern die fliegenden Rockschöße eines fliehenden (weil illegalen) Straßenhändlers daran, daß auch in Syrien staatliche Allmacht nur ein arabisch gewürztes Wässerchen kocht.

Nein, die Märchen-Labyrinthe aus 1001 Nacht sind in Syrien heute nicht von der Art, die der Besucher aus Europa erwartet. Aber sie sind durchaus da. Alte Kreuzfahrerburgen zum Beispiel wie der Crac de Chevalier aus dem 12. Jahrhundert. Wie ein fremdes Gewächs ranken sich Berg und Burg aus der braunen Ebene in den tiefblauen Himmel. 4000 abendländische Soldaten haben hier einst Unterschlupf gefunden. In den endlosen Gängen und Hallen spürt man zumindest architektonisch das alte Europa. Burgenromantik unweit der Wüste, Syrische "Märchen" haben ihre eigene Kulisse.

Oder die Stadt Resafa, die einmal Sergiopolis hieß. Eintönig, melancholisch die Wüstenebene, die man von Aleppo aus auf glatter Asphait-Piste durchfährt - und dann plötzlich wie aus dem Nichts tauchen Stadtmauern auf. Zehn Meter hoch, die Eingänge reich verziert. Ein paar abgesunkene Bögen, gewiß. Aber ansonsten wirken sie wie gerade verlassen. Eine historische Fata Morgana. Im Inneren hat menschliche Zerstörungswut kräftiger zugeschlagen. Ein Prunk-

stück ist dennoch geblieben: eine mehrschiffige Basilika aus frühchristlichen Tagen, als man hier noch dem Märtyrer Sergio huldigte, den Diokletian enthaupten ließ.

Oder die Oase Palmyra, wo nicht nur der Tempel der Baal - in dem heute nächtliche Folklore-Konzerte sich mit den fernen Rufen des Muezzin mischen - an große, untergegangene Kulturen erinnert. Da gibt es die Ruinenstätte Ugarit oder Ebla, viele 1000 Jahre alt, Fundorte des ältesten Alphabets der Menschheit und früher Quellen des Alten Testaments, die mächtige, im Inneren verwunschen wirkende Zitadelle von Aleppo, die kleine Kapelle im Herzen von Damaskus an jener Stelle, wo Saulus zum Paulus wurde - Geschichte, wohin man kommt. Die Wüste hat vieles lebendig erhalten - als messe man bier Jahrhunderte nur in Tagen.

Aber natürlich ist Syrien nicht nur Idyll. Militärische Präsenz überall: Panzer in der Wüste; an jedem Ortseingang strenge Kontrollen. In den Bazaren, Bädern, Moscheen russische und sächsische Töne. Im Militärmuseum von Damaskus präsentiert man nicht nur die berühmten Damaszener Schwerter, sondern auch die Wracks abgeschossener Feindflugzeuge aus weitaus jüngeren Kriegen. Und wer es wagt, vom Dach eines höheren Gebäudes aus zu fotografieren, wird schnell und energisch gemahnt, dies gefälligst zu unterlassen. Das Spionagesyndrom überschlägt sich in dieser Region, wo der Unfrieden täglich die beste Tourismuswerbung zunichte macht.

Trotzdem - oder vielleicht auch deswegen – ist Reisen für den europäischen Gast in Syrien bequemer und friedlicher als in anderen Ländern Vorderasiens. Taschendiebe oder gar Straßenräuber braucht er kaum zu fürchten. Die Straßen sind gut ausgebaut, vor allem durch die Wüste. Modern geführte Museen, gut gepflegte Sehenswürdigkeiten und saubere Hotels (die teuere Meridien-Kette besteht grundsätzlich auf einen französischen Generalmanager) auch in Preisklassen für den mittleren Geldbeutel gehören zu den Annehmlichkeiten, die man in dieser Weltregion nicht unbedingt erwartet.

Auch abseits der Geschichte hat das Land seine Reize und Eigenwilligkeiten. Die zauberhaft verspielten Brücken über den Euphrat, auf denen man sich allerdings gelegentlich als

WITTEKINDSLAND • TEUTOBURGER WALD

das Oberschaf in einer blökenden Herde wiederfinden kann: ein Viehmarkt am Rande der Wüste, wo die staatliche Kontrolle dann doch nicht so ganz funktioniert; oder eine Tasse Kaffee im Beduinenzelt, gastfreundlich jedem gereicht, der den Mut hat, sich an den gewaltigen Hirtenhunden vorbeizuschleichen; ein grotesker Nachtchub-Besuch, bei dem sich füllige Japanerinnen schüchtern bis zum (stoffreichen!) Bikini entkleiden - an pittoresken Szenen ist da kein Man-

Wer die Mittelmeer-Strände von Spanien, Italien oder Griechenland satt hat, kann auch mal auf das mediterrane Syrien zurückgreifen. Rund um Latakia gibt's Strandurlaub zwischen antiken Ruinen und patroullierenden Schnellbooten. Der Strand harrt allerdings noch jener Saubermänner, die besagte Bazare unter den Besen genommen haben.

Das heutige Syrien: sicher kein orientalisches Märchen, aber ein Land von eigenartigem Reiz Geschichte. problembeladen seit altersher. Viele Träume und harte Realitäten. Ein Land nicht gerade zum Ausruhen, ein Land, in dem man manch Unbegreifliches verstehen lernt.

LOTHAR SCHMIDT MÜHLISCH

Anrelse: Lufthansa oder Air France ab Frankfurt und München; Linienflug-ticket Frankfurt – Damaskus kostet 2637 Mark; Sondertarif bei Mindest-aufenthalt von zehn Tagen 2231 Mark. Bei Anreise im eigenen Wagen fährt man am besten über die Türkei.

Visum: Vor Reiseantritt zu beantragen bei der Konsularabteilung der Syri-schen Botschaft, Am Kurpark 2 in 5300 Bonn 2; der Paß darf keinen israeli-schen oder siklafrikanischen Visumstempei enthalten. Gruppen über zehn Teilnehmer erhalten das Visum auch am Flughafen Damaskus.

Unterkunft: Die Zahl der Hotelbetten wird mit 35 000 angegeben; von den internationalen Hotelketten ist Meri-dien in Damaskus, Latakia, Palmyra und demnächst auch in Aleppo vertreten; Meridien-Preise für ein Doppelzimmer 110 bis etwa 264 Mark. Währung: Ein syrisches Pfund ent-spricht ungefähr 0,45 Mark.

spricht ungerant v.45 Mark.
Pauschalreisen: Beispleisweise bei
Athena Reisen, (Adenauerallee 10,
2000 Hamburg 1), Ikarus Tours (Postfach 1247, 6240 Königstein), Internationale Studienreisen Max A. Klingensieln Residenzstraße 18, 8000 München
2), G. Meiners Studienreisen (Lindenweg, 8887 Oettingen), Dr.-Foerst-Studienreisen/Heidelberg,

Karawane-Reisen/Ludwigsburg udiosus-Reisen/München Syrien-Programme zu buchen. Auskunft: National Tourist Organiza-tion, 29 Ayar Street, Damaskus/Syrien.

**Teutoburger Wald-**

Ferien für die Gesundheit

in hervorragend ausgestatteten Heilbädern und Kurorten. Fitness-, Sport- und Kurprogramme nach eigener Wahl.

Teutoburger Wald - zwei Naturparks mit Wiehen-

gebirge und Eggegebirge, Landschaft mit Geschichte: Wittekindsland, Paderborn-Corveyer Land, Lipperland

und Tecklenburger Land. Ferienland und Heilgarten

Teutoburger Wald -- einfach naheliegend.

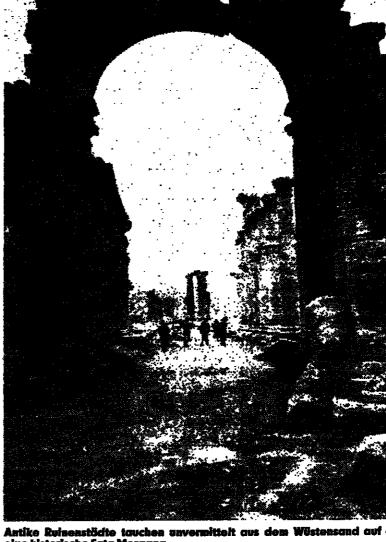

eine historische Fata Morgana



Orientalische Architekter mit ihrem märchenbaften Zauber, der überall durch die militärische Präsenz gedämpft wird

Preiswerte, naturnahe, gesunde Ferien!

Preiswerte Ferien beginnen mit einer kurzen Anreise. Der Anreisetag ist schon der erste Ferientag.

Teutoburger Wald — Ferien ohne Streß,

Ferien auf dem Lande in gemütlichen Pensionen,

Gasthofen und Hotels bei freundlichen Gastgebern.

Teutoburger Wald

Nepp und Rummel

#### BÜCHER

China entdecken

Sogar einen chinesischen Knigge enthält die Ländermonographie "China-Cicerone" – sicherlich sehr hilfreich für den unbedarften Reisenden im Land der Mitte. Auch die 400 Seiten umfassende Beschreibung von Geographie, Geschichte. Innen- und Außenpolitik, gesellschaftlichen Strukturen sowie von Wirtschaft und Außenhandel, dazu Erläuterungen zu Kunst, Philosophie, Sprache und Schrift vermitteln dem Leser einen profunden Einblick in die Strukturen der Volksrepublik. Das handliche Buch, in blauem Kunstleder eingebunden, umfaßt 640 Seiten im Dünndruck und ist sicherlich jedem Reisenden ein willkommener Begleiter. Doch es fehlt ein Anhang mit praktischen Reisetips sowie Landkarten. übersichtliche "China-Cicerone" ist im Dr. K. Dietsch Verlag, München, erschienen und kostet 32,50 Mark.

Unbekanntes Kreta

Der Reiseband "Byzantinisches Kreta", erschienen im Hirmer Verlag für 69 Mark, ist wohl eher ein Kunst- und kein Reiseführer. In gewisser Weise ist er sensationell, weil er sich nur auf die byzantinische Kunst Kretas konzentriert. Die Autoren Gallas, Wessel und Borboudakis beschreiben die Architektur, Fresken und zahlreiche Kunstschätze von Kirchen und Klöstern. die bislang nur allzu oft im Schatten der antiken Kunstdenkmäler standen. Den Schwerpunkt dieses Reise-Kunstführers bildet der präzise ausgearbeitete Routenteil, der den Reisenden zu den abseits gelegenen Kirchen führt und diese detailliert beschreibt.

Tips für Rom

Der dtv Merian Reiseführer Rom" (Preis 18,80 Mark) enthält nicht nur viele Informationen, sondern seine Autoren werten auch aus und beraten den Rom-Reisenden. In dem Kapitel Erste Begegnung mit Rom" führt der Autor Carlos Widman seinen Leser in das vom Touristenrummel abgelegene, wirkliche Leben Roms. Im "Guten Tip von Merian" werden originelle römische Restaurants, Hotels, Geschäfte, Ausflugsziele und Museen empfohlen. Der Hauptteil des Führers "Rom von A bis Z" informiert über alles, was man für eine Romreise benötigt.

### um Supiersparpre 139,— urlauto, bis 15 4., 4 x HP ab 280,-Bomberg 3280 Bad Pyrmont Hotel Bombergallee 13 Tel. 05281/163-1 els mit Helienbed und Seune. Urlando mili attrati Geben Sie bitte Karperal: Hotel Rhein-Lahn 4 Tage VP die Vorwahl-Nummer 400,emend-Preschalen für 2 Tage: chanacker VP 330,-, Happy 198,-and VP 230,-, Club HP mit an, wenn Sie

in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

MESSES!

Schlank für immer und lopfit werden Damen u. Herren durch Aktiv-Urlaub mit Hay'scher Trennkost. Bro-Fitnessfarinsendetgern Infos. 2 0681-58 46 834

Ein Stück echter Natur für Gesundheit und Erholung: Westfalens Moor-und Soleheilbad **Bad Sassendorf** Rheuma, Herz/Kreislauf,

Atemwege, Frauenleiden COUPON Ich möchte mehr über Bad Sas Htte senden Sie mir Ihren farbigen Prospekt:

of wissen. WAMS liab aogen oorf

Ruhe und Erholung Zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald im Wittekindsland Herford finden Sie alles. i Wittekindskreis Herford Poetf, 2155/22, 4000 Herford Wir schicken Teren Prospekte. 🕿 05221 / 1 32 51 Machen Sie mal Stadturlaub in der Großstadt im Grünen! Freizeit-Vergnügen, in Museen, Theatern und Galerien. landschaft mit 4800 ha Wald, 521 km Trimm-Spaß in Wanderwegen und 400 Bauemhöfen. Hallen- und Freibädern, auf Bummeln und Eisbahnen und Einkaufen in den Tennisplätzen, bei Bowling und Reiten. Fußgängerzonen, Gütersioh in einer Landschaft zum Atemholen Prospekte und Auskünfte: Verkehrsverein/Amt für Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Infozentrum im Rathaus. 4830 Gütersloh. Tel. (05241) 82 2749/82 2255. Warum in die Ferne schweifen, wo des Gute liegt so nehl LIPPE-DETMOLD

KUR - ERHOLUNG - FREIZEIT im Herzen des Teutöburger Waldes

SEHENSWÜRDIGKEITEN

Stads. Verkehrsamt - Poetfach 61 - 4930 Det Telefon 05231 / 77—328

Erholungslandschatt »Externsteine«

gepfiege Hotels, gemülijche Gaststätten, natte Frendenheime, Prhat- v. Bezenhof-endonen, Ferlenwohrungen v. Appertements UVF ab 15... VP ab 26.- DM

Horn - Bad Meinberg

erholen, wandern, kuren

Ferienkatalog 1984 Meinberg & 21 Tage Moorkur ab 1500,- 21 Tage Herz-Kreislaut-Kur ab 1430,-21 Tage Bewegungskur ab 1400,-

Ihre Staatsbäder am Teutoburger Wald Neue Kurprogramme 84 "Individuell kuren – gemeinsem erholen." Pauschalkuren mit ge-meinschaftlichem Erholungs-und Freizeitprogramm in kleinen 14 Tage Aktiv-Urlaub ab 970.-14 Tage Schlankheitsferien ab 950,-

ab 1305,-

■ STAATSBAD ▼SALZUFLEN 21 Tage Herz/Krelslauftur ob 1558,-

Ferienkatalog 1984 mit dem Coupon!

21 Tage Rheumakur 21 Tage Atembur ab 998,-7 Tage Schlankheitsseminar FÜR SIE ab 745,-

Bestellen Sie Ihren kosteniosen

7 Tage Fotoseminar ............ BURENER LAND ● EGGE-GEBIRGE Bad Driburg

inr Kur- una Emolung in der reizvollen Landschaft des Eggegebirges-20 km östl. von Paderborn bei Herz/Kreislauf, Rheuma, Leber, Galle.

Städt. Verkehrsamt, Lange Str. 140, 3490 Bad Driburg, Telefon 05253/881 80





Ihr nächster Urlaub im Bürener Land/ Egge-Gebirge rholsam · gastlich · preiswert · tamilienfreundlich

FREMDENVERKEHRSVERBAND BÜRENER LAND/EGGE-GEBIRGE Königstraße 16, 4793 Büren/Westt., Tel. (02951) 12 78 (Tag und Nacht)

Weil's nahe liegt – Ferlen im tecklenburger land TEUTOBURGER WALD geln. Wasserspon - Bade

Tourist-Information Tecklenburger Land Postfach 1147 4542 Teckl Telefon: 05482 / 300 und 703810

**BAD IBURG** 

Herz und Kreislauf, Magen, Dann, Stoffwechsel, Erkrankungen des Bewegungsapparates (Rheuma)

Städt. Kurverwalt., 4505 Bad Iburg, T. (05403) 4016:2 Das Kneippheilbad mit dem Warmwasserschwimmvergnügen

Kurverwaltung
4834 Horn-Bad Melnberg, Postfach **GUTSCHEIN Urlaub mit Herz** individuelle Betreuung kleine Preise. herrliche Landschalt.

0

Gruppen. Demit die Kur noch mehr Spaß macht. Alles inklusive.

Barntrup/mischen Leutuburger-Wald s. Weser Gute Hotels, Pensonen Bauermininensonen Senen Gre Hotels: Pensonen Bauernholpensonen Fener-wohnungen, Campingolatz beheutes Freibad. Tennis. Kneppanlagen, angenehme Waldwanderwege UF ab 17. –VP ab 26 – kons Kuntaue! Prosp. Auskt.: Verkehrsamt, Postf. 13 20, 4924 Berntrup, 12 0 52 53/20 82

21 Tage Schrath-Kur

ر <u>سے بدن میں بید جات ہے جات کہ کہ اور اس بدن بنت کا انتاز کا تابات کے بنت میں س</u>ے میں جس میں میں میں میں میں می

(Nummer bitte ankreuzen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# FERIENHAUTER-FERIENUOHNUNGEN

Dänemark

nak Wohafi. von 50 m²-190 m² für 4-8 Pers., bändig sak offenem Kasala, alle mit großzü num wumadh voo un me-pou pre par 4-o rens, manng and orienten ranna, and and ground-gigen neu mitel. Wohntaups. Die Häuser stehen auf Brundstücken von 1.000 m²-2.700 m²-elolge Grundstücke afreich am Strand, andere ner wenige 100 m baddelowätes, Beste Eig-kantsmögl. und Restaurants in Laufnähe, Freise; OM 380,- his DM 1.290,- per Woche. Auf Wunsch stehen in Hotel am Strand anch Sästuzionner zer Verfügung.

BORNHOLM — AUCH IN DER HOCHSAISON FREM Überall auf dieser Perie der Ostsee bieten wir eine grosse Auswahl von wirdich schünen, kinderfreumdlichen Ferlenhäusern u.a. im erstidas-sigen Feriencenter mit erheiztem Freibad, Sauna und Scharium. Ausfürl. Farbitatalog m/Grundrissen. Freundliche, persönliche Beratung.

Ferienhäuser in Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Gehen Sie schneil und sicher - 30 freite Angebotte zu. Bild werden für Sie durch unsere EUV ausgesucht. Sofortige, kostenicee Zusendung. Bitte Termin u. Personsnzah nicht vergessen. Häuser überall in Dännemark.

Dänlische Sommerhaus Vermittigung Seit 1963
Kongenegade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwahf 00455 12 28 55

Daniemark — Auch in der Hochsalson Free!

Überall a.d. Romisea, Osisee, Fjorden, Inselm – auch Büffelholuk, die Ferienperie zu allen Jahreszniten – grosse Auswahl von schönen, kenderneumd.
Forienhäusern jeder Preistage, Grosser Hachlass bis 366 u. ab 1848. Ausführt. Katalog mit Grundinssenfreites, Freumfliche, persönliche Beratung.

Aut. Beito Sonkie und Stiffand. Dk-9430 Jahrystop 30458-245600

920 Uhr fägliche auch samstags und sonntags. Fell 30458-245600

Information und Buchung: Nordjütland Ferienhaus Vermittlung

Feriesbaus in Däsemark

am Meer preisglinst zu vermieten Tel. 0521/88 01 99

Jütionds Westidiste, Sommerhs., groß, bequem, schöne ruh. Lage, v. Priv. z. verm., Z-Hzg., 2 WC, Dusche, Terrassen, 1 Mn. v. schönsten Strand Dänemarks, Tel. 0045-3-59 64 40

100 m vom Meer

Nordjittland, Lökken, Luxushaus m. 2 Fe.-Wolmg., oben DM 670, unten DM 546, beide f. 4 Pers., m. EL und all. Komf.

Tel. (98485) 88 11 99

Nordsee - Ostsee - Insein Ferienhäuser DANEMARK App

SPARRE-Ferienhäuser
zu SPARre-Preisen
tägi, v. 9-19 Uhr,
auch Sa + So
SPARRE-FERIE T. 00456/158800
Silkeborgvej 202, DK 8230 Aabyhoj

Däsemark – Kattegat

130 m² neues Luxushaus, f. 8 Pers. Wohl geeignet f. 2 Fam. Ruhige Lage, Razgeleje, Nordseeland. 500 m v. Sandstrand, 950–1100 DW/Woche, Prospekt. Tel. 0045/2/88 1422 n. 17 U.

Burn Mols DK-8400 Ebelion Ferbicatelog: Red SRD Tel. 85271-35116

🛂 Dänemark!

cheiziem Freihert, Sauna und Sciariem.
rindrissen. Freiheliche, persönliche Beratung.
Strann. Gestall Asophre. 10458-245600

Ferienhäuser der

Spitzenklasse

in Nordjütland

insel Faister/Dänemark Mod. Ferienhaus direkt am Meer, eigener Strand. Frei bis 23. 8. 84 u. ab 10. 8. 84 Tel. 02331/5 19 33

Feriechlisser/ Dimenark Gratis Katalog antordem. Häuser ganzjähnig inel. Nord- und Ostsee. Vermietung seit 1961

Dänemark

Ferienhäuser an der Ostsee, am schönen Veile-Fjord. Bitte fordern Sie Prospekte an. Touristbiro Veile Roodhustorvet, DK-710e Veile Telefon 80455/82 19 35

Ferienhauskatalog gratis. Ständig Sonderangebote. Direkt von:

FERIEMAUSER: Dinische Ostsee-insel Lolland – Falster, Ferie-Butik-ken. Veilegade 12. DK-4900 Nakskov. Telefon 0045-3-92 23 88

Forienhäuser in
Dünemark, Insel Bornholm
Neue Komfort-Ferlenhäuser auf
Bornholm frei in Hauptsaison. Günstige Preise im Jumi und Sept. Farbisatalog in deutsch (92 Seiten) kostenios.

BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK-3770 ALLINGE, HAVNEGADE 2 TELEFON 00453-98 05 70

Schweden

von Privat, Sommerius zu verm., v. 15, 6.–15, 9., 30 km südl, v. Göteborg. 1 Wo'zi., Kh., 2 Bäder, 3 Schlafzi., 50 m vom Strand, Inkl. Motorboot z. Surfbrett 270.– DM pro Wo. Zuschr. erb. umter WS 55299 an WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postf.

Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhöfe Katalog anfordern i 1 i

Urlaubsparadies

Die Schwedische Seenplatte

8000 Seen, Schleusen und Kanäle in Värmland, Daleiland und Västergöttend: Ferfentikuser, Gamping, Hotels, Kanu-touren, Angeln, Floßishnten, Ractou-ren ... Katalog kostenios:

Schweden-Reisen West 8-65105 Karlstad/Schweden Box 323 • Tel. 0046/54/10 21 70

Norwegen

Norwegen

Bungalow (90 m²), 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin, Luxusaus-stattung, ca. 250 km von Oalo, in Gello. Wandern, Angeln, Reizen, Ten-nis. Preis pro Woche ca. DM 688.

Weitere infos Tel. 66195/446 24

Ferjenhäuser in Norwegen disk Hytteferie AS Storgaten 8, N-2800 Lillehammer, Telefon 0047/62 54 900

SKANDÍNAVIEN

z. B. Norwegen

Gegenden

• Auto-Reisen bis NORDKAP

**Hotel-Schecia,** preisglinslig, Katalog kostenios anforden

nordia reisen

DAN-INFORM KG. Schlesung

#### 

#### Nordsee

**Westerland/Sylt** 

2-Pers.-App., 45,—65,—DM Febr. bis Juni, 2-4-Pers.-App., 55,—75,- DM, Febr./Mai/Juni.

Tel. 04651/2 36 75 von 13-15 Uhr

Nordemey

App., Schwimmbad, Sauna, frei. Tel. 02324/2 14 80

Sylt (Blidselbucht)

Whg im Einzell: am Watt, Wohnraum m. gr. Eßtisch, Koch-Ecke, Schlaf-couch f. 2 Pers. plus 2 Schlafz. 1-/ Pers., Bad/WC, DM 150.- VS, DM 220, HS pro Tag.

Tel. 040/220 15 66, Frau Gitschei

Cuxbuven: Ferienbans mit all. Kom-fort, 5 Pers., DM 90,-, Mai/Juni frei, Tel. 040/22 52 62

Keitum/Sylt Mais'whg. in Reetdachhs. zu vermie Tel. 0541/58 60 08

Westerland/Sylt

Per'whyn, i. Landh'stil m. allem Komf. wie Parb-TV, Video, Radio, Tel., Schw'had, Sanna, Sonnembank, Geschirrsp., Wäsche, 300 m.z. Strand in Kurvieriel Glinst. Nachs'preise m. 30-40°s. Preisnachl. 2 Pers. ab 60°, 4 Pers. ab 100°... Rausprosp. anf. Micis-Wis, 2220 Westerland Trift 25, Tel. 94431/75 85

ist bei Jedem Wetter schön. Hilbsche FEWO für Ihren Winterurkaub. Ein preisginstiges Eriebnis, das Sie ein-mai keunenlernen soliten. App-Verm. Christiansen, Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinnum/Sylt, Tel. 04651/3 18 86

Syit-Südstrand, Ostern + Mai, 4 App. je 4 Pers. preisgüastig. Tel. 07953/276

neue Kft.-Fewo., 4 Pers., frei b. 10. 4 u. ab 1. 5. 84, Tel. 04202/7 06 00

Westerland/Sylt Ferienapp. m. freiem Meerblick Priv. zu verm. T. 02364/20 29

Westerland/Sylt Ferienapo's, behagl. Ansst. m. Son-nenterrasse. Fordern Sie bitte uns-ren Prospekt an. 2280 Westerland. Pf. 1627, od. 04651-25150 od. 22365

SYLT — VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerkand

Appartements und Ferlenhäuser fre

hte Bildprospekte onfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 04651/75 77

Westerland/Sylt
Komf. Ferjenha. f. 4 Pers. neu, ruh.
gemütl. einger., Garten + Garage,
04651/69 77

Wasterland/Syft 2-Zi\_Komf.-App., Tel., Parb-TV. Seeblick, Nähe Kurviertel 7-4 030/824 25 65

Kompen/Sylt. Exkl. Maisonettewhg., 3½ Zi., 2 Bäd., Tel., TV, beste Lage. T. 040/817430

Ferien auf Syk

Komf. Ferienhäuser u. -Wohnungen f. 2-6 Pers., am Rande Westerlands, Lift, Kampen, Keitum, ab sofort frei. Tel. 04651/314 78. Versaltsommisch

Sylt/Wenningstedt App., 2 Pers., m. Farb-TV Tel. 04651/4 22 17

St. Peter-Ording Komf. App., 4 Pers., Seeblick, Balk., Tennis, ab sof., Tel. 0431/24 22 53

Strandpark, Fwo.dica.STRAND>zB4Pers.46-17g.4 H-bad, Saun, Sol, F-TV

Exkl. Urkub in Keitum/Sylt EARL UTANU SI RESTORMANT SYNC Reetdachhausteil, 120 m², ersiki. Ansst., großz. Wohnber. m. Kam., 3 Schl.-Zi., 2 Terr., frei v. Febr. bis 24. 6. (auß. Ostern u. Pfingsten) u. v. 6. 8. bis Ende Sept. Preise je nach Sais. DM 180,- bis DM 350,-

Tel. 040/480 13 32 (von Mo.-Fr.) Keltum/Sylt. Reetdachhans Nähe Watt, m. a. Komfort, schöner Garten, für 2-5 Personen, frei bis Mitte Mai (DM 160, -tägl.) 1. 7. –28. 7. u. ab 12. 8. (DM 240.-) Tel. 07143/77 17

Wenningstedt/Syft Komf. 3-Zl-App., 2-4 Pers., rhg. La-ge, April bis Juni tells noch frei Ruth Henrichsen, Tel. 04651/2 26 44

Kampen/Syft
Kultiv. u. ruh. Whg. im Reetdaehhs.,
Blick auf Heide, Dünen u. Meer, FarbTV u. Tel., ab DM 70.- bis Ende März.
LOTSEBHOF 2 GODEWNND
Tel. 64651/4 11 16

Berksm, Komf.-Whg. nh. Südstrd., rah. lg., 2 Zl., Eßdiele, Kß., Bad, Logg., TV, gr. Rasenfl., 2-4 Pers. frei auß. 6.7.–18.8. T. 06257/24 37 n. 19 U. Halbigsel Eiderstedt

rwhg. f. 2-5 Pers., NS, VS noch frei. Tel. 84864/685 Haus in Keitum direkt am Watt, Traumlage, ruh., in-divid. einger., z. verm., sowie schö. Whgn. n. frei. Tel. 04654/400

Rontum/Sylt, Osterfer. i. gemütl. Strohdachns., 4 Schl.-Zi., gr. Wozi., Sauna, Geschirrsp., T. 040/82 71 84

Nieblum/Föhr

Reetdachlandhaus, 3 Schlafzi., Farb-TV, Telefon, Strandnähe, pro Tag 170,- DM (Salsonpreis) Tel. 040/47 46 20 oder 47 80 97

Kampen/Sylt Lux.-Whg., dir. a. Watt., f. 2–4 Pers. im März frei, Pauschal DM 1800.-, Tel. 0211/35 12 99, So. bis 12 Uhr

Nordseebad Wangerooge Komf. mod. App., 2 Räume, 4 Pers., TV. Terrr., Strandnähe, frei v. Mai-Okt. 84. Tel. 0421/34 22 13 (Montag ab 9 Uhr)

NORDSEEBAD TOSSERS Komf. Bungalows m. Farb-TV, am Ba-destrand frei, Tel. 0211/44 21 01

Westerland/Syit
Ferienwhs. kompl. f. 2–6 Pers. m.
Terr. + Garlen, 4 Min. 2 Strand.
Preisernäß. Frühj. + Herbst Gästehs.
"Gunlis", 04651/219 74

Friedrichskoog/Rofuses Ferlenhs. f. 4–5 Pers., 300 m z. Strand. günstige Preise in der Vor- u. Nachsaison. Tel. 040/700 82 95

Wenningstedt/Sylt Komf.-Whg., für 3-4 Pers., Farb-TV, Telefon, Loggia mit Blick aufs Meer, 2 Min. zum Strand. Pro Tag 150,- DM

Tel. 040/47 46 20 oder 47 80 97

Norddorf/Amrum 4 Pers., frei v. 2.–23. 6., DM 120/Tag. Tel. 02234/5 65 62

SYLT Someoland Reethaus 23, 6.–14, 7, u. 9, 3,–16, 4, T. 0511/66 65 52

Syit Ferjenhaus in Wenningstedt, Ostern und Sommer 1984 zu vermieten, Tel. 030/8311503, werkt. 030/8911064

Schwarzwald



SONDERAKTION Alles unter einem Dach im neuer-beuten GASTENAUS BERTRAM (Langkunfloipe nur 50 m vom Haus entfernt) in Schönwald/Schwarzw. (850–1100 m). Sommer- u. Wintersals. Gemütt. einger. App. v. 2–7 Pers. m. Schwimmb. u. Gegenstromaniage, Sauna. Solarium, Whirt-Pool, Fitne8geräte. gr. Liegewiese. Gesellschaftsräume, Tiefgarape. Nutzen Sie urs. Sonderakt. u. ford. Sie ein. Hausprosp. an. Gästehaus Bertram, Richard-Dorer-Str. 8, 7741 Schönwald, Tel. 07722/10 S1

S&d. Hochschwarzwald, Kft.-Pewo am Schluchsee u. Titisee in schöner u. ruh. Lage z. verm. T. 0211/43 51 35 Todimoos, Perlenwhg., 70–100 m<sup>2</sup> Neub., bis 5 P., exid. Ausst. i Schwarzwaldstil, T. 0421/49 83 43

Mgelweide HINTERZARTEN scheltsräumen. Gr. Ferbprosp. 2 07652/5040+1737 Femilie Witte, 7824 Hinterzerten Eine neue Urlaubstormel für hohe Ansprüche: Römerbad RESIDENZ Appartements. ldyllisch am Fusse des südlichen Schwarzwalds, mit Thermal Frei-

reind Hallenbad. Verlangen Sie den Prospekt
Resident bad
Resident Friedrichstrasse 1 7847 Badenweiler, 07632-70246

Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferienwohmmgen, ruh. Lage, 2-5 P., I. Ostier, Gästehams Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Nürnberg

Kft.-Fewo, frei. T. 07851/52 38

Exid. Landhs. Bayerischer Wold, Wintersport/Wandern, beste Lage u. Ansstattung, Kamin, 80,- DM täglich. Tel. 045 32/83 63

Farjenpork Voroof Chiemgan/Obb., komfort Ferienhaus "Oslo", Geschirrsp., Farb-TV, f. 4-6 Pers., T. 089/362592

## Bayern

Bel Oberummerger Komfort-Ferlen-wolmung, 100 m², eigener Pool, Sau-na, Solarium, Innen- und Außenka-min, bis 15. 5. noch frei. Tel. 08822/ 565 nach 18 Uhr

Oberstaufen/Aligäu mod. komf. App. f. 3–6 Pers. Tel. 0711/44 40 56

Frühjahrsurlaub zu Nachsaisonpreisen

ZU NGCRSGISONPROISON

3 Wo. Urlaub 2 Wo. bez. Es stehen
Ihnen unsere komf. Fer.-Whg. zur
Verfüg, in:
Inzell Ausstattg.: Sauna. TV. Balk.,
Ausk.: Frau Kölling Haus Albenblück,
a. d. Ahornstr. 5 + 11, 8221 Inzell.
T. (88655/70 11 undorf Ausstattg.: Sauna, TV, tennis, Balk., Ausk.: Frau Wilheim, Bergschlößl, Laurenthusstr. 13, 8203 Oberaudorf, T. 08033/17 17

Pers. zu vermieten. Tel. 08821/5 74 16 od. 35 71

BADE-WANDER-SURF-PARADIES-URLAUB Walchousee/ Garmisch-Partenkirchen Sormisch-Purtenkirchen
Neuerb. Appartementanlage "Hotel
zur Post", dir. am See, mit Seeufergrundst., i. Hs. Schwimmbad, Sauna.
FineBraum. Restaurant, 1- u. 2-ZiFerien-Whgn., komf. Ausstatung.
Sonderarrang. April/Mai. Sept./Okt.
Alpenkand, Alpenweg 10,
5221 Bergen, Tek 18662/21 11

# **SPIEKEROOG**

Sylt/Landhaus/Archsum Rxki. 3-21.-Rewo., 70 m<sup>2</sup>, 3 P., s. ruh. L., Südterr., Strandk., Tel., Farb-TV. Ster.-Anl., Gesch'sp., Waschm., HS 180.-, NS 120.- DM, T. 04101/6 49 32

FÖNT Kft.-Ferien-Whgen., Nie-blum, für Frühlahr 84 frei von 35,- bis 85,- DM, Tel 040/51 77 75

Westerland/Sylt Haus Margorethenecki 2-Zim-Lux-Appartements in bester Kurviertells-ge mit Radio, Farb-TV, Tel. Bil. u. TG, DM 70,- bis DM 150,-Tel. 04651/17 87 (Herr Braun)

Ansum, Ferieuwhg, im Reetdachhs., 4 P., keine Tierhaltg., bis 1. 6. u. ab 19. 8. irei. T. 04101/3 42 48

Sylt Komf. Ferienwhg. 1. 2–6 Pers. Farb-TV, Geschirrsp., Tel., Schwimmb./Sauna, Tel. 04106/44 57 INSEL SYLT

Apportament-Vermiety. Billy Henke Perien-Whngn. auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Föhr/Utursum, 3 Fewo i. altem Priesenhs. m. gr. Gart., Strandnähe, bis 6. 6. n. ab 19. 8. frei. Hunde willk., Tel. 04122/22 74 Kompen/Syit
Ostern. Mai, Pfingsten, reetged.
Haushälfte, Wattseite, m. allem
Komf., Tel. 030/825 80 47

Ferieuwhg. f. 5-6 Pers., frei Juni, Juli, August. Tel. 04654/363

SYLTHRUSER" FRANCK Vermietung erki. Friesen-Einzelbs. mit Garten Vorsaisonpreise. Tel. (0911) 54 02 03 ab 18 Uhr oder 040/86 12 79

Bosbüll/Niebüll Nordsee und dän. Grenze, 2-4 Pers.-App., neu. Telefon 04861/87 25

Schleswig-Holstein **Rustikales Ferienhaus** 

Grömitz/Ostsoe Komf.-Whz., 100 m², 2-5 Pers., Farb-TV, Stranda., Tel. 04562/7085

Scharbeutz/

**Timmendorfer Stand** 

Luxus-Ferien-Wohnmeen, ruhige Lage, direkt am Strand, Balkon/Ter-rasse, Farb-TV, Grillplätze, Kinder-spielol, Llegewise, Falurider, Ten-nlspl., alle Sportarten mögl. Ab 50,-/ Tg. inkl. Strandkorb. Tel. mo.-fr. 040/527 42 41, ab 18.00 u. Wochen-ende 040/524 57 51

Sierksdorf/Ostsee komf. Fe-Wo., 4 Pers., TV, Tel., Hal-lenb., Massage, Sauna, Tel. 0208/ 49 14 80

Komf.-Ferlenwohng. In Eckernförde dir. a. d. Ostsee, 5 Min, Fußweg z. Strand. TV, Sol., 75 m², an kulitv. Ferlengåste (2-3 Pers.) nu verm. Angebote uni. WS 55 296 WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

Verschiedene

Komf.-Ferienwhgen, für 1–5 Pera. zu verm., ruh. erhol'bringende Wohnia-gen. Brinkmann, Tel. 02981/29 06

Berlinbesucher. Unterkunft preis-ginstig, Citynshe und gut, privat, Tel. 030/87 98 20

Rhön-Haßberge

FeWo. 70–80 m² auf gepfl. Bauern-bof, ruhige Alleinlage a. Waldrand, Reitpferde, Angeln, herri. Wander-

wege. Frau Heiler, 8741 Lindleshof, Tel. bis 1. 4. 84, 09724/5 41

im Hegov, 12 km vor dem Bodensee (Radoltzell), ruh. 3-Zi-F.-Whg. z. verm., Josef Steiner, München 40, Horscheitstr. 5, Tel. 089/271 01 69

DORANT-Sommer ferrien
im Hocksauerfand
Ann. Stodios und Bung, bis 7 Pers. 85 gm in wenderschonen Ferengark unweit der Kalten Aslans Komfort-Feurs mit fel. TV. Britten Verriste. Herrt Wantort-Feurs mit fel. TV. Britten Verriste. Herrt Wan-

Sockway/Presignal 5796 Winterberg-Borint Repastenberg Tel. 0 29 81-20 33

Reiterferien f. Kinder

im März noch einige Plätze frei, Nä. Hamburg, DM 36,-/Tg. kein Fernse-

Dr. Schulz, T. 04779/3 53

(c, z, j, y, j, z)

Komfortable 11. großzügige

Ferien-Wing. od. Haus

mind. 3 Schlafzimmer – in absolut direkter Strandlage vom 30. 6.–11. 8. 84 gesucht. Angebote erbeten an:

H. Ragge Mozartstraße 21 5000 Köln 50

shalle, Kegelhahmen, Hallenhad, Saura 2-Pers, -Ape. 1 Weckle ab 420, 5-Pers, -Busp. 1 Wockle ab 665,

für 4 Personen in Plön direkt am See, mit Bade- und Segelmöglichkeiten zu vermieten. Anfragen A. Thirpan, am Suhrer See, 2320 Plön, Tel. 04522/3373

**Ostsee** 500 Ferlenhäuser an allen Klisten Dänemarks Braza Farokatalog kostenios . Tel. 00456 342166 Timmendorfer Stread, 3-Zi.-Whg. m. Balk., 100 m b. z. Strand, Farb-TV, Telef., v. Priv. ab sofort frei, Tel. 040/ 41 71 28

NORDSEELAND Wolmen Sie herrschaftlich in 2 Stein-häusem: 110 m² + 25 m² auf 2000 m² abgezänntem Naturgrundstlick. 2 Schiafzi und Bad in jedem Hans, 7 Pers., am Strand/Wald. 50 km von Kopenhagen. Hauptsalson 965.- DM; Nachsais. 665.- DM/Woche. Tel. Ove Elle, Dänemark, 0045-6-34 33 55 Zwischen Ostsoe und Schlei ruh. gel. Reetdechbaus, große Lisgewiese, viel Kossf., Kamin, 6–8 Pers., Tei. 63337/74 63 Kellenhusen/Ostsee, Kft.-Ferienwohnung, 24: Zl., 4 Perso-nen, Terrasse, 2 Min. zum Strand, Tel. 040/50 47 51

Nordsee - Dänemark Moderne Ferienhäuser 👡 STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjarg

# DanCenter

BORNHOLM Komfortable Reihenbungelows, 4-6 Personen, beheizter Swimming-pool, Saune, Tennis, Kinderspielplat, In ALLINGE und GUDHJEM. Le nach Saison um Haus und Woch ab DM **295,** - bis DM **995,** -Katalog (über 4000 Häuseri) kosta vom führenden Dänemark-Speziel

Sommerhaus zu vermieten, Däne-mark, Nordseeland, 2 km zum Strand. Moderner Komfort. Tel. 00452/87 13 34 abends

SKANDINAVIEN z. B. **Dänemark** Ferleshösser a. d. Nord- u. Ost: Katalog kostenlos anfordem nordia reisen

Große Straße 25, 2070 Abress Tel: 04102 — 513 01 insel Fur

merhs., 6 Pers., 300–450 DM/Wo Telefon 00457/35 29 02 Urlaub in Dänemark Ferienhäuser an den schönsten Stränden der Nord- und Oatsee, des Limijords und der insel Seeland. Fordern Sie kostentos

BERND KNEITZ

Telf.: 00457/98 54 68 to verms. geschmackv. einger. Fischerhs. m. Heiz. in Lekken. 150 m.v.
Strand. 2 Riagen. ca. 140 m. m. 8
Bett., Bad. 2 Tollett., Wwasser, gr.
mod. Kliche, TV. Wohnzi. m. Ansg. i.
cinen Afrium-Hof., Mastyr. 700 pro
Woche — Hochsaison 900 pro Woche,
Ref. Dipl.-ing. K. Möller, Villavej 12,
8870 Langa, Tel., 0045648 18 64, zwischen 20 und 22 Uhr

Landhaus, nahe sehdnem Strand mit Dimen, 6 Betten, elek, Küche, J/k Wasser, Ferusehen, Vom 15. Juli Irei 550 DM pro Woche. U. Thorsteinsson, Lövsangervang 18, 3450 Alleröd, Dänsmark Telefon: 0025/2/27 32 45

RORDSE DANEMARK
Gunstige Driektmietung Greits Katalog
DK FERE Kidevin 3, DK 5719 Emblerg
T 00455 118063 (9-12, 13-18)

NW-Sectand Lumsaas. Komf fer-haus f. 12. 4 Schlafz. 2 Badez., Na-turgrund, 200 m z. Strand. Aug. Sep. Näh. Inform. Binzer, Norrev. 73. DK-3460 Birkeröd. Tel. 0045-2-81 84 76

#### 

# PORT GRIMALD

Topgepflegte Häuser aus 2 Hd in guten Lagen zu Interessanten Preisen. Anzehlung 50 % Rest wird durch deutsche Großbank

Exklusive Ferien-Hauser

Erst mieten - dann kaufer Zins und Tilgung wird durch Mietgarantie gedeckt. Kaufen Sie nicht die Katze im Sack, son-Miets wird auf den Kaufpreis an-

Exklusive Fenen-latmobilien maninger Str. 106 - 8 Munichen 20 (1989) 98 05 33-38 - Tx 523518 sohu d

Côte d'Arri - 15 km v. St. Tropez Luxus-Ville ruh. Lage, 4 Schiafzi, 8 Bett., 2 Bi-der, Schwimmhad, Tel., wichti. zu verm. Beste Referenzen, mehrere Jahre an dieselbe deutsche Familie Vermietet. Tel. 0 03 33/9 18 54 51

Ursula Lotze 💳 vermittelt für

Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhäuser. Villen und Wolvnungen al allen französischen Küsten. Telejon 0211!58 84 91

Côte d'Azur

Menton App., 2 Zi., Rij-che, Bad, Terr., Garage, 300 m zum Strand. Studio, Kiiche, Bad, Terrasse, Parkplatz, di-rekt am Meer.

Privatvermietung über 02621/81 26

COTE D'AZIR-RESIDENCES GIUSS Gelgeisteinstraße 18 · D-8210 Prien am Ch. Tel. 08051/2786 + 1060 : Tx 525457

Ihr Spezialist für France-Vilen – (auch kutlatise m. Pool). Appart. Hotels an allen Küsten einschließich Konsika ausführlicher Agence Française Biokatslog Bidkatalog Ager Friedholstraße 25 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11/25 10 10 25 10 19

Nähe St. Tropez
Clubani. Mas de Gigaro
Swimmingpool, 4 Tennispi.
1. Ferienhans, 3 Zi., Kiiche, Bad, Wc,
Terrasse, Garten, frei bis Ende Juni
und ab 18. August 84
2. Ferienhans, 2 Zi., Kiiche, Bad, Wc,
Balkon, frei bis Ende Juni und ab
11. August 84
privat zu vermieten.
Tel. 02191/5 14 40

Dänemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäuser, FHI Sövensen, Dorf-str. 38a, 3012 Lgb. 8, T. 0511/74 10 11 Golf St. Tropez Chicke Kft.-Whg., kpl. m. Spülmasch. etc., Terr. m. Garten, 200 m z. Sand-strand, zu verm. Zuschr. erb. u. PG 47693 HA insel Als (Alsen), Dånemark Ferienblins., Whgn. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg, (10454) 45 16 34

**Sonniges Frankreich** Vermietungeliste App-Villen Cote d'Azur-Corse-Atlantik Hinterland Deutsch 004121/207106 -11 U. LUK.Pichard 9,CH-Lausanne

Provence — 30 km v. Avignon Priv. verm.: Whg. in schönem, m. d. Zeit unbewohnt. Haus, f. 2 Pers. + Kind, sämtl. Komfort, Swimming-pool, sehr ruh. Lage, Preis f. 2 Wo.: Mai-Juni-Sept.: 1650 DM, Juli-Ang.: 2000 DM. P. Goavec, 26 Rue Norvins, P-75018 Paris, 7el. 0033 1/252 26 92 (abends)

Wir vermieten voll einger. Lixus-Wohnwagen im Golf v. St. Tropez in Port Grimaud, dir. a. Wasser. G. Heckter, Flattenweg 14, 4639 Ru-tingen 6, V. 82182/692 32

Frankreich — Atlantik-Südküste – Ferien in

Les Mas De Gigaro, Hubbasel St. Tropez, prov. Landhaus mit all. Komf. an vern. Clubanlage mit eig. Strand, Schwimn-bad, 4x Tennis, Rubige Toplage mit Mee-resbl., gr. Terr., off. Kamn, Garagenpl. Noch fr. – miser 1. 7.–26. 8. 94. Febr.– Apr. 550, -Wo., Mai 750, -Wo., Jum-Sept. 1050, -Wo. Tel. 07158/34 55

Golf St. Trupez

Komf. Landhaus, Provencestil, ruhgeleg., beste Ausst., 400 m z. Sandstrand, v. 10, 6.–8. 7. f. 14 Tg. zur
verm. Zuschr. erb. u. PF 47692 HA

Vermietung Ferienwohnungen 15 km von Connes direkt om Moer AGENCE RESIDENCES & DOMANUS 15, Ave. de Miramar, F-08590 THBOULE S/MER, 0033/93/76 41 01

HALBREEL ST. TROPEZ Komf. Ferienhaus. 2-4 Pera., rahig, strandnah, herri. Bilck. 2-26. 5. und ab 23. 6. frei. Tel. 0221/38 45 98 abends

immer zu verm., 17 km v. Connes, nahe Meer. Mai-Sept. Mme. DELAVAL, 3 Rue Franklin, F-78100 ST. GERMAIN EN LAYE

#### Frankreich

Provence – Ihr Urlaubsziel 1984 In malerischem Ort ohne Touristenrummei, 30 km z. Meer/Camnes, mediterr. Klima, alle Sportmöglichkeiten, privat zu vermieten: Komf. LAND-terr. Klima, eig. Schwimmbad, Grundstek, 4500 m². Woche 700/900 DM/4/6 Pers. Bothe, 8021 leking, PF 5 (08178/58 59)

BRETAGNE (südl. Roscoff)
Gemütl. App. (Wz., 2 Schlafz., K., B., Kamin) für 4/5 Pers. in romant. Wassermühle m. kl. Bauernhof. 15 Autominuten z. d. Stränden. — 2 02 88 / 45 61 79.

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ

Some, lange Sundströnde und viel Verguilgen erwarten Sie!

Some lange Sundströnde und viel Verguilgen erwarten Sie!

900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand liegen unsere neuen, eleganf möbl.

Bungalows, je mit elgenem Garten. 4-8 Betten. Aller Komfort, Swimmingpool.

Bungalows, je mit elgenem Garten. 4-8 Betten. Aller Komfort, Swimmingpool.

Deutsche Leitung. Eine Oase der Rahe und romantischer Beschaulichkeit.

Bufen Sie uns an, 9-17.00: 004175/262 20, Cottages des Müriers,

F-83990 St. Tropez

Cote d'Azur Villenappartement

eleg. möbl. Villenapp. in Villefranche (zw. Nizza und Monte Carjo gelegen),
gr. Terrasse m. Keeresbick, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für
gr. Personen vom Eigentúmer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis
2 4 Personen vom Eigentúmer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis
Freitag von 9-18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/662/51 44 65
Sa. + So. unter Tel.-Nr. 0043/662/51 44 65

Urlaub in Frankreich '84

so günstig wie nie! Port Grimand, ruhig gelegenes Haus (4-5 Pers.), m. Bootsliegebi. (15 m), ab sof. langfr. zu verm. T. 0431/ 33 69 25 Bungalows und Strandhotels Ferienhäuser und Wohnungen Clubs und Sportferiendörfer

 Urlaub im Hausboot etc.
 in den schönsten Gebieten Frankreichs und Korsikas. FLUGURLAUB KORSIKA '84 von 7 deutschen Flughäfen

FRANKREICH '84 für die Selbstanreise Viele Preise günstiger als im Vorjahr und dazu noch 3% Frühchiaß auf alle Preise bis 29. Februar '84. Die neuen Sommerkataloge

Dieses Jahr Urlaub mit FRANCE REISEN Ihr Partner für Frankreich heresienstr. 19 - 8000 München 2 

Komf, 3-ZL-Whg. m. Schwimszbad, Niibe Hizzo, zu verm. T. 07266/666

App. 2-4 Pers., ruh. Lage, Swim-mingo., Beeresbl., Balk. Tel. 040/44 98 91

Côte d'Azur Fehs., 4 Pers., bis 32. 6. n. ab 28. ' frei, 7el. 040/653 59 10

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Rerienhäuser Fill Sörensen, Dorfstr. 35a, 3012 Lgh. 8, Tel. 6511/74 10 11

# Anzeigen-Bestellschein für

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 98,04

"Seignosse" (Landes) zwischen Piniembienen, 300 m von strand, Appartements zu verm. f. 3,4 u. 5 Pers. Anfr.: DABBADIE, Pl. du Soleil. F-40510 SEIGNOSSE

PROVENCE, Perienwohnungen mit Sw.-Pool f. 2-3 Pers. ab 50 DM/Tag. Schnellauskunft: 0033-90-22 48 62

Cote d'Azer

Typ. provenzal. Landhaus

Für Ihre Fetien oder Geschäfte in Paris merken Sie sich folgende Adresse: Prív. verm. wöchenki.: 1-Zi-App. f. 2 Pers., sämtl. Komf., Zentr. v. Paris. Zuschrift: P. GOAVEC, 26 Rue Nor-vins, 75918 Paris, Tel.: 0033 1/ 252 26 92 (abends)

Ferien 1984 in der Bretagne in Erquy-Piages
7 Strande, ideales Klima, Pischerhafen, Villen u. Wohnungen. Interessante Preise. Agence Plette Tillon, 11, Rue Foch, F-22430 Erony, Tel. 0033 (96) 72 30 26

Südfrankreich/Toulon

Gr. Fewo., 20 Min. z. Strand, ab so: frei. 7. 0281/624 94

Roscoff-Bretogue. Neue Privat-Villa mit 2 Whgen., gr. Garten. sehr ruh., 30 m v. Meer, wöchentl. zu verm. Tel. 0033 98/46 35 14 (deutsch)

Urlaub in Paris Urlaub am Atlantik in ausgesucht schönen Häusern

Margit Stichert Tel. 07473/13 34, Postfach 13 30 D-7406 Mössingen

Osterreich

Achtung, Senioren! Stadt Salzburg

Arztehepaar, früher in der Bundesrepublik tätig, vermietet Luxusvilla, 30 Gehminuten von der City, Appartements bis 3 Personen, täglich DM 65.- Überkomplett eingerichtet: Farbferuseher, Tischtennis. Keine Nebesgeböhren. Auf Wunsch Telefon, Sauna. Parkmöglichkeit.

Unter "Ältere Gäste erwünscht" oder Tel. 0662/47 28 82

Zell a. See, Saith Land Österr, Ferienhaus, herri. Lege, preisw. Postfach 90 2493 Niehelm, 05274/253

20 mm/1sp. = DM 196,08

30 mm/1sp. = DM 294,12

FERIENHÄU/ER · FERIENWOHNUNGEN

15 mm/1sp. = DM 147,06

25 mm/1sp. = DM 245,10

Ó 15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider für 4-6 Personen noch frei Alle Anzeigen werden mit Rand tandartgestaltung

WELT am SONNTAG Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von\_\_\_\_\_ Millimetern \_\_\_ spaltig

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Straße/Nr.\_

PLZ/Ort.

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

4

# William I will a serve the serve of the serv

Ab DM 283,- 4 Pers./Wo. h. 7.7.
a. d. it. Adris. Gut einger. Ferlenw/
Häus. dir. a. Meer in Mil. Maritima,
Cervia. Cesenatico usw. Gratiskatalog d. Hildeg. Herost,
040/831 50 29 + 631 06 31

Limone/Gardasee

Eigentämer vermietet wochenweise neue Komfortvilla für sehr hohe An-sprüche im Mai, Juni und ab August Sehr ruhige Lage, wundervolle Aus-sieht auf See und Gebirge (2200 m). 5 Personen, 90,-77ag inkins. Licht, Wasser, Ülheizung und Benntzung Schwimmbed. Keine Haustiere. Bild-prospekt. Tei. (22581/40 90

Limone/Gardasee

Komf. Perien-Bungalow für 4 Perso-nen zu vermieten, noch einige Termi-ne frei. Tal. 82361/42 Z7

Ferients, auf ischia g, sonnig, gepfl., in Nähe Strand u. Poseidongärten. Tel. 05241/3 66 58

Italien

Numana/Ancona/Adria Hetrisch in gepflegten Appartements und Sungalows, in Villenpark Tarins Belvedere, eigener Privatstrand, Chob. Sportzentrism mit Schwimm-bad. Tennisschole, 4 Tennisplätze, Supermarkt. Restaurant und Wasersportmöglichkeiten. Verbill. Arrangement für Vor-n. Nachsalson! Prospekt u. Buchung fiber W. Marent, Postrach 216, A-8010 Innsbruck, 7el, 0043-52 22-2 28 91 oder 3 18 65

Ross R

aub in Pan

Service Services

b am Aller

Sterreich

ng, Senion At Salaba

7.7<u>5</u>

Pring New

\_2 5e ≥

-3 may 2. -3 may 2. -2 may 2.

(hein

OHIM

**—**:

LAGO MAGGIORE Von Priest zu vermieten: Erstikassige 3-Zienser-Wohmung am Lago Maggiore in deutschen Ferlespark, bis 4 Pers., Privatstrand. Ternasse, Seeblick, Sportael., beh. Schwimmbad, Erg. etc., Mietpreis: Vom 4. 6. bis 1. 9. 94 list. 98., Dill. in der ührigen Zeit tägl. 68., Dill. Irene Nebentinsten Zeit tägl. 68., Dill. Irene Nebentinsten Noch frei vom 1. 4.–9. 4., vom 27. 4.–29. 6. nud ab. 1. 9. 94.
Zuschriften unter WS 55306 an WSLT am SONNT&G. Postfach, 2000 Ramburg 36

MALARDIEN ... TREBISACCE (Cosenza) IRESIACLE (COSENZU)

Meer - Land

zu vermieten renovierte, vollständig
eingerichtete KLEUFVILLEN im Bauernhof. Jeder Komfort, 3-4-6 Betten.
Auskunft und Potos. Tel zbends
0838981/512 90.
Schreiben Sie bitte an: Andreas Partos, 87075 TREBISACUE (Cosenza),
italien UMBRIEN '84 Dudenstr. 30 Brstmals Ferienhausauswahl neben Katalog durch VIDEO! 0-785 22 99 (auch Wochenend

300 Rewhg., ab DM 399/Wo., 30. 6.— 14. 7., 11.—25. 8., 40% Nachiaß., Späta, DM 89.-, 02826—76 67. Logo Moggiore - Spitzeniage Perionis, m. 2 Whgen., je 5 P., Ten-nis, gil. z. verm. Tel. 6831/48 29 28

TOSKANA Fe.-Wo. + Vities, Pf 183204, 2 HH 1, 040/327611

Villen, Feriennohnungen & Rangruhinser TOSCANA RIVICAA DILLA VEHEILIA GUCH LANGESIUNERI LAC IRSEL ELAA

cress and the LOZII 351308

BOUNDEDORFI- BIGNIRSIR.

bella italia reisen guth

Lage Maggiore Kft. Perienwhg., Seeblick. Pool. Ten nis, Sauna, Tel. 04105/23 55 zu vermieten. Ruhige traumhafte La-ge 6. d. Meer, Thernalbad, Tennis, pri. Badenjatz, Gutspark. Tel. 07621/ 6 11 90, Bürozeit: 7 20 23

Gardesee Monte Mederao 2 Ferienwig., Landhaussil, absol. rub., f. böch. Anspr., Trauml., T. 0201/40 26 87 2-Zi-Whg., Traumlage, Pool, Terr., 28. 4-19. 5. n. 29. 7.-18. 8. noch frei. Tel. 040/792 35 79 insel Elba Procchilo Kft.-Pewo., 4-5 P., Stranda., Närz. April, Mai, Juni/Sept. bes. gü. v. Priv., T. 02206/14 82

Schweiz

Lenzerheide – Traumuriaub – 1500 m, Komi.-Ferienwhg. f. 5–6 Pers., mir Kamin, TV. Skilifte u. Langlaufloupe v. d. Tür. T. 030/401 62 90/432 20 03 Oberwallis/Schweiz Skiparadies, Kft.-Whg., Ostern frei. T. 040/550 94 74

Erst sehen per Video Gornid. Funch-Wohnlunger, Emery-Walls (Näne Bottmeralp) 1200-2900 m. - 2-7 Pers. (1-5 Ziramer-Apparaments). Schneeschere Abdahren u. Langkauf bis April, Sammer-Luftkurort, Bergwandern, Bergsteigerschule. Termis, Tiechtennie, Schwimmen, Drachenfegen. Pro Pers / Tag DM 17,50 - 25. — Bitte fordem Sie kodsprios Video-Film (System-Ansche) und Prospetet fan. Angaba) und Prospektari. Tel.: Mo. - Fr. 0231 - 527478.

Chalet, 2 Whg., 2-4 Pers., Ruhe, herri. Bi., Wandern, Baden (auch So-le), DM 35. bis 70.. Tel. 04181/67 25

Sehr schöne Fewo Nähe Davos z ... vermieten. Tel. 0201/67.34 48

FERTENPARIK "SAN MARCO" direkt am Luganer See Lususapparim für gehöbene Ansprü-che. 2-3 24 Apparim. Privatisen Park 12 bru von Lugano antiernt rüdest für 12 bru von Lugano antiernt rüdest für Surfer Frivansindelment. VIP AG., CP 65, CH 6906 Lugano-6 Tel.: 0041-91-234083 + 0039-344-81058

1-Zi.-Wohmung in Britsago Ti (om Seel, 1-Zi.-Wohmung in Hautt Nemdaz VS (ganzi, Skigehiet), Auskunft: Tal 0041 1 4829609 Fr. Marti, Zürich

zel<sub>am</sub>see

-bella italia

Ferientitischen, -bungulows und -wohnungen em Legeno-See, Preis ab 17,- DM pro Person, Anfr. Beltramini M. D., Via Cleef 6, CH 6900-Lugano (RDckporto)

Tel. 02723/50 71

Rothernbilch" Die Top-Apparte-ments bis 6 Personen. Großes Hal-lenbad, Tennis- und Squash-Hallen. Telefon 004181/31 02 11

Luganer See, 2½-Zl-App., 70 m², 4-5 P., gr. Schwimmh. u. Gart., Sanna, s. ruh., Sūdh., Nā. Lugano, ab 26, 3. frei. T. 05132/74 44 od. 0511/52 57 87

Zermatt/Schweiz

3-71-Kft.-Whg., 4 Bt., v. 25. 3. bis 14. 4. frei. Tel. 040/6 02 15 02

Schweiz - Berner Obertond emiti. Ferienhaus in Top-Ski- u. Wandergeb., ab 7. 3, frei.

AROSA Schwelz

Sons-Foe/Wallis, die "Perle" der Al-pen in herri. Berg- u. Gletscherweit, Felffes f. 2–6 Pers., Skilsufen u. Wan-dern, 1800–3000 m. Tel. 0711/427023 Logo Moggiore/Schweiz Kft.-Urlaubsvilla f. 4-5 Pers., Pan-orama-Sceblick, rub. Lage, 3000 m Garten, Bootspilar (Boje), Tel. 0211/ 77 20 35 (Bilro) Komi.-Ferieneng, in CH-Aross + Bo-densse/Wasserburg f. 2–5 P. v Pri-vat, Vor. + Nachsais, bis 25% Nachi. Verl. Sie Prospekt unt. 0211/61 32 31

CH-Locurso, sehr beimelige 2- od. 3-Zi-Kft.-Fer.-Whg., prächf. Weitbl. auf Luco Musellere u. Berge, Gar., Pool, CIV. Ab DH 95,-71g., Tel. 040) 656 08 37 Lugame, schöne, geränmige Ferien-wohnung für 3 Pera., Whng., Schiz., Kü., Bad., Terr., TV-Color, Schwimm-bad., Sauna, Garage, Romdhikk über See u. Berge. DM 100.- tägl., keine Nebenkosten. Tel. 0221/12 22 35 Ferlanwehmung/Wulfs, 75 m², 2100 m, berriich gelegen, ideales Ski- und Wandergebiet, frei von 24. 3. bis 6. 4. 1984, sowie den ganzen Sommer.

Sparpreise Berner Oberland
Das DORMT Hotel Bläenkalp in Beatenberg lept
auf der Sonnenseite über dem Thumer Sen mit au der Souvensene moter oser Lumer som eine Paponamablet, auf des Junglans-Massir, Konst-App, mit Südhalton, Bad, Kitchenette, Tel., Farb-IV Sowie Hallenhad, Souria, Solvenn, Kegethalmen, Diskx, Annierion, Kinderparten, Hert, Wande-rungen und 2-Pers. Feste i Wande als SFN 258. Tuge! 4-Pees. Feare 1 Mocks ab SFR 536,-DOCINE 09-1-36-41 21 21

Erhols. FERIEN um THUNER SEE in komf. Wohning m. Blick auf See u. Berge. Wohn: (Ramin), mod. Kiiche, 3 Schlafr. (6 Betten), Bad. sep. WC. Terrasse, Garage, db sofort frei. Am-fübrl. Inform. (Fotos) auf Anfrage. Zusehr, unter WS 55297 an WELT am SORNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

the Komforthatel in der Europa-Sportregion, Zell am Sec. Polgende Annehmilichkeiten burgen für firren ideel-Urlanb.

der Zeiter Bergbahn und der Skiebfahrt

alle Zimmer mit Bad. WG, Tel., Radio, FarbTV, Körlischrank, Balkon

A Freihelfelsels. Mr.

Erzhelfelsels. Mr.

ruhigė, zentrale Panorama

thr Star Uniastrated - Sonnenburg I. Litteratori bei Zell a. See, die Pension in ruh. Lage, zeitr zw. Großglockner. Kaprun und Krimmler Wesserfällen. Sornigster Ont. Überpfrzgau. schö. Badesse i. Ort, gr. Liegew. HS m. Bisc., fi. w. u. k. Wa., El-Du. u. Zi. Lellw. m. Du. Mei, Juni. Sept., Okt. DM 12,80, Juli, Aug. DM 14,20 inkl. Frühst. Rud. u. List Forster, A-5723 Uttendorf/Satzn. Tei. (2043) 565 32 78 HP ab DM 90,-; ZL/Fr. ab DM 80,-Wintersport-Firn-Pauscheie ab 10. 3, 1984; 7 Tage HP Irikl, komb. Skloa8 Schmittenhöhe + Kitzsteinhorn (3.029 m), Hallenbed + Seuna DM 715,-Pers. Führung: Fem. Schwen A-5700 Zeit am See, Tel. 0043/8542/3575 Teles: 0047/66606

APARTHOTEL CALLEGA (1920 m.)

APARTHOTEL CALLEGA (1920 m.)

Yel Spaß a. Bhelung im Scanner s. Wister Fam. Seer, A-5611 Gessari, Schriberget Land, Tel. 98 45/44 14 /192. Gemürl. Wohng. f. 2-7 Pers., DW-Tel., Bolkon, Hollenb., Scumo, Solorium, Hobbyroum, Restauront, Bar, Tonz im Hous, Loipe neb. d. Hous, zu Schribchaukel nur 200 m. viele ger. sornige Spazierwege. Im Sommer beint. Wandergebeit-mit 150 km martiderten Wegen. Gehelztet Freibad neben dem Haus. Günstigste Skipauechalen ab 10: 3. bis über Ostern. Telex 67 671

NEUI PERENTYOHUUNGEN – Wehnen – Schwimmen – Fischen vom Zimmer in den See. 10 Wohrongen, kompt. eingerichtet, Dusche/Bod. WC u. Kochrische; 8 davon Südbalkan zum See; eigenes Seebad, Liegewiesen, Seetserusse, beste Windsurfang-Echlett; TV-Raum, großungige Aufenthalturdume; Vor- und Nochsalson: DM 57,/72, pro Tog; Hungtackon: DM 10/,/127, pro Tog; Hungtackon: DM 10/,/127, pro Tog; Um schiffliche Anfragen wird gebeten. SEENOTE, Hares Eva divekt am See, A-7520 Suttendorf, Tel. 8641/4242/25 30, Frau Nemetz

HOTEL ST. URBANERHOF  $\star$   $\star$   $\star$ 

900 m Sh., Kkraten A. 9569 St. Drham/Urbansee. Tel.: 003/4277/8211, Telex: 0047/422855 ROSTU A Tradition u. Komfort unter einem Dach: Bade., Sauma., Tenniscenter (2-Platchalle), ruh. Komf. Zim. u Hotelappart., Södbalkon, gemäti, Anfendut., Kegeln, Kindersysieht., herri. Wandergebiet.—Strandballirbansee. Inid. Preist. I. H.P ab 30 H.56; 18 ab Dul 70... Wir vermitteln auch: Behagi. Perlemwohmungen. Hallenbad n. Sauma i. St. Urban u. Simonhöhe (1200 m Sb.).

kurhotel

SONNĜASTEIN

urtiants mit Tempis

+ Therms in Ross!

Dos bieten nur wirt Stitchmen
in Datermiche größten Stigebier (250 jen Reten, 60 fon Leipen,
2700 m, bie Ontern stemenscher),
Temtispleien im action Tepalehotel
all 4 Sweephotel-

A-5640 Cagastein Tel. 0043 6434 3326

Preise bis zu ab 11.3.1984 gesenkt!

Absorption A-5630 Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432-5890; Telex 67 671. In schönster und sonnigster Lage Bad Rofgasteins, 10 Gehmin. ins Zentrum. Neu um- und ansgebautes Haus, gem. u. rustik einger. ideal f. einen Kur-, Brhohmgs-, Skt. wander- und Ramilienurlaub im Sommer we im Winter. Zi. m. Bad/DU/WC und App 8 f. 2-6 Pers. m. Balk., Durchwahltel. Schöne Gastr., gute Küche sowie Sanna, Tischt. im Hs., gr. Sonnenterr., Liegew., Parkpl. und Fitneßanl. neben dem Haus. Anfrage erbeten.

Nachsaison in

Sporthotel

Salzburge Land

Viel Schnee und Sonne operfekte Kombination von Ski-Alpin und Langlauf ● Eislauf ● Wandern ● Tennis "Olympia" Badelandschaft mit Heißwasserfreibad ● Reiten ● viet Abendunterhaltung ● Spielcasino

Näheres: Verkehrsamt A-6100 Seefeld Telefon 00 43/52 12/23 13 - Telex 0 47/5 3 452

Parkhotel

A-6100 Seefeld/Tirol, Riehlweg 404 Telefon 00 43/5212/2484

Das rustikale Komforthotel für den anspruchsvollen Gast in bester Lage Seefelds inmitten eines großen Parks. Hallenbad/Sauna, Masseur, Kneippanlage. Wochenpauschale:

Zimmer, Bad/WC, Halbpension DM 670,-Starke Kinderermäßigung Gerne senden wir Ihnen unseren Prospekt



in einem 15.000 m² großen Park gelegen mit jedem Komfort, für einen erholsamen Urlaub zu jeder Jahreszeit – Wir möchten Sie geme verwöhnen und freuen uns auf Ihren Besuch. – Wechenpauschale: Ihre Famille KR Wolfgang und Lotte Zom Ealispension als DM 790,-

# T W (0) # { # \ Y A

EVA .... Kärnter

Ossiachersee



ISCHIA Ischie / St. Angelo, Pens. Gentile, Zi. mit Du.WC, VP ab DM 46.-, anch ginst. Flugreisen. Kampf. 2 HH 61. Graf-Ernst-Weg 37, 040/550 26 77

Söditalien, Amatikulste, Hotel La Perla Zi. m. Dr. u. WC. Halbpens. DM 40,-. Apr./Mzi/Juni. Anfr.. 84010 Praiano/Salerno.

Ärger mit fehlgeleiteten Offerten kann es nicht geben, wenn Sie auf dem Umschlag der Offerte die richtige Ziffernummer angeben.

WELT...SONYING

Spanien

LANZAROTE - die ungewöhnliche Insel Preistehendes Ferienhaus in rubiger Lage, Telefon 02122/33 36 38

Marhelia/Costs del Soi Bungalow I. Park Los Mosteros, bis 6 P. noch frei, DM 180. Tg. T. 0231/ 52 58 89 ab Mo. 9 U.

SPANIEN/DENIA — Costa Blanca angalow f. 5 Pers., Swim'p., 200 m Strand, Osterf. u. frei bis 28, 6, u. ab 25, 8, Tel. (02572) 59 83

Costs Bluncs, rubiger Kft.-Reiben-bungalow v. Priv. dir. am Meer. Tel. 07623/6 37 21, Mo.-Fr. 16-19.30, Samst./Sount. 10-13 Uhr

Große Villa m. Pool, Pkw, Meeresbl.,

Hangl., 20 verm. Tel. 0511/81 01 13

Gran Canaria

Costa Blanca

Haus am Meer, 4 Pers. 05137/767 59

Taragona, antier Juli/August. Tel. 0201 / 49 30 59 Costo Biorico (bel Calpe), schön. ruh. Ferienha., 400 m z. Strand, 6–8 Pers., preisw. Telefon 0228/35 67 15

Piaya Corinto Schö. Villa in ruh., gepfl. Umgeb. Nä. Sagunto, 3 Schi'z. n. Je 2 Bt., Wo./ Edzi. m. off. Kam. Rd., Kü., Terras-sen. schö. Gart. m. Barbeque, Tennis, sen, schö. Gart. m. Barbegar., 200 m z. Sandstr. v. Priv. z. verm. 02421/7 13 97 ab 18 U.

Gr. Villa m. Pool, Pkw. Meeresbi. Hanglage, zu vermieten. Tel, 6511/81 61 13

Collega/Valencia, dir. a. rub. Sandstr. "in Bungalowsiediung", ab DM 28,- bis DM 95,- App's + Bungs-lows, Tel. 06722/16 18

IBIZA, CAN FURNET moderne, großräumige Traumvilla im Floca-Stil, ibiza-Panoramablick, 200 m Wohntläche, 4 Schifz., 2 Bä-der, eigener Pool, Garten, höchster Komfort, frei Mai, August, Sept., Okt. Zuschriften erbeten miter WS 55 298 an WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

MALLORCA COLONIA SAN JORDI IB Minuten von unberührten

Stränden. Ferienwohnungen zu vermieten für die Saison 1984. Sr. Bozet Los Estanques Plaza Europa 4 Colonia San Jordi Telefon 003471-65 54 45

COSTA BRAVA — Pieya de Aro von Privat an verm., Luxusvilla m elgenem Swimming-Pool, frei ab 2. 5. 84. Tel. (Antwerpen) 03/8879245 pach 19 Uhr.

Uricub cuf Menorca
Bungalow für 4 Pers. in Son Ganzo.
100 m am Meer, Laxushaus f. 6-7
Pers. in Son Bon, 500 m am sebönsten (4 km langen) Sandstrand.
Schön auch im Winter
Telf. 08031/939 92. Anneliese Freier,
v. 18-20-ühr

Costa del Sol Ferienwohnung/Hans, zwischen Malaga und Marbella, für 5 Personen vom 11. bis 25. 4. 84 von seriöser Mietern gesucht. Tel. 02331/887 80

BIZA Vermietungen Tel. 0209/239 68 + 612 221

Vincerce/Spanien
kieal, stidl. Tarragona, dir. am Meer,
2 Bo'schlafzi., Bač, Kliche, kompi.,
Wohnraum, Terrasse, 500 m' Gart,
5 Fußm.: Schwinnab., Tennis. Super-marki, Salson Dif 78,-Tag, sonst VS,
Teleton 02871/3 28 89

IBIZA Kit.-Whg., 80 m<sup>2</sup>, 2 SZ, 2 Dachterr., 160 m<sup>2</sup>, traumh. Blick a. Meer + St. Rulaita/Strand 5 Min. Referen am Ort Angar 15 A bis 3. 5./1. 7.-22, 8. T. 06421/73 55

Verschiedene

**KRETA Sandstrand** Ferienwohnungen, Roswiths Jöll Schubertweg 2, 4052 Korsch broich 2, Tel. 02161/87 26 40

KRETA Ferien-Wohnungen ab DM 20,--/Tag Alexander Damianor, 7957 Ditzingen 5 Schulstraße 17, (07156) 8934 auch Sa + So

Gerfista. Hous one Ysselmeer in Friesland (Holland) zu verm. Einm. Lage m. allem Komf. 5 Pers. einschl. Surfbrett v. Ruderbook, 30, 6. bis 4. 8. Hdl. 850,- p. W. Visser. Zeedyk 1. Gaast NL 300 FERIENHÄUSER eigene Sauria, Boot u. Bindestra AUCH MODERNE ROBINSONADE je auf eigenner Imsel des Saltmas-Seet Ketalog knaterios Tel 00-358-53-1 77

SAIMAATOURS 53100 Lappeerranta Kirkkokatu 10 FINNLAND

2-Zi.-App. in Playa del Ingles v. priv verm. T. 040/647 59 26 Costa Bienes Nähe Calpe, Kft. Fe-rienhäuser mit Sw.-pool, Reiten, Tennis. Fahrbprosp.: Glatter, Ch-8832 Wollerau, Alte Wolleraustr. 70, Tel.: 00411/784 23 03 KORFU + KRETA App. n. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34

(Rolland), zu verm. Tell eines Bau-ernhofes a. d. Rinde. 6 Pers., 3 Schlafzi, Heiz., Du., Húi. 300-500 p. W. Tel. 0031-1188 2500 Teneritta-Süd/App. Paraiso Floral ek: Paradies för vidualisten und Aktiverlaub Wo. Flug/übern. DM 1861,-2 Wo. Flag/Obers. DM 1981;-SÜDTOURISTIK - 6611/631 24 16

interchalet 2000 Fertenbluser s. Fertenweheitiger in des schliester Fertenpulietes Frankreich / Griechenland / Italien Jugoslawien / Spanien / Deutschland Holland / Osterreich / Schweiz

Morbelia, Elegantes Ferienhaus, sehr ruhige Lage (6000 m²), gr. Pool, Tel., Personal vorh.; wöchenti. ab DM 1500,-. Tel. 0201/41 13 70 Maliosca Casa Murada, Villa, Strandu., off. Ka-min, frei b. 6. 5., u. App. versch. Term.: Tel. 07631/343 17

Ibiza, Ferienhaus mit Swimming-pool und/oder wahlweise Ferien auf pri-vater Segeljacht, Tel. 02151/75 27 07

Costa del Sol/Neria App., 2 Schl'z., ab April 84 frei, T. 92527/79 65 Meriselle, Strandville, 1-6 Pers., dir. hint. d. Düne, PKW, Tel., Farb-TV, Radio, a. Winsch m. Hangsehilfin. bestgeeignet auch f. Familien m. Kin-dern. Näheres 040/450 01 18

IBIZA Bungal, i. Strandnilhe, 3 SZ sow.

M. Pisw, 180-Fr-9-17 U., 030-831 70 91.

soust erreichbar unter 030/341 38 02 Ibiza Figueratus
Luxus-Appartement dicht am Strand,
neben Hotel Los Molinos, 15 Min. bis
Zentrum/Bartemeile. Noch Termine
frei. Tel. 02222/52 54

IBIZA, Ferienh. m. Schwimmbad, 100 m² Wohnfi., 2 Schl²zi., ab 75,- DM, v. Priv. zu verm.. T. 06183/8 57 24

6r. Ferientique mit zwel sep. Wohng an der Costa Brava zu vermieten, Tel. 04257/4 67

Ferienwhg. in Ahmmeen/Malaga/ Costa del Sol v. Priv. zn verm. T. 0203/70 76 92 (biza

Berri, seles. Finca, in archaischer Landschaft, 200 m\*/6000 m\*/ Meeres-nähe, Wohnzi, Speisezi, Riiche, re-präsent. Ringangsbereich, 4 Schlar-zi, 2 Bäder, 220 Volt, m. a. Komfort, frei für Oster- u. Sommerferien 1884

Ferienhäuser \* Hotels Großes Finnland-Firmtand—thr idealer Sommeruriaub. Wasser durchschnittlich 20°. Ferientälluser mit Ruderb algener Saune, dieekt am See, auch für mehrer Familien und Jugendgruppen. Hotels in gehobener Guelfält, mittest in der Natur. Pfar-Rundrelsen, Busselse nach Lenkograd, Finnjet-Kuzczeise rach Heisinid intd. Stadfrundfahrt. Answise allernativ mit Finnjet direkt, via Schwaden, oder Finnair.

SHIP OF THE PARTY fintouring Postlach 19 26 3000 Hannover 1 Tel. (0 51 35) 4 44 Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompl. Ferienhöuser, Whg., Apt., und Bungalows zu vermieten, Zimmer a Frühstück oder HP in Priv. oder Hotel frei. Alle in Meeresnähel Gebon S bitte arz Zeit, Personen- und Schlafzimmer-Zohl. Fedesbassystemistung Izad Scharf GmbH, Postfoch 26 19 14, 5688 Wapperlad 2, Telefon (62 02) 55 72 89

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden Fordern Sie loodenlos unseren Katalog an N NORDISK FERIE

Stainturweg 8a - 2 Hamburg 1 - Tel. 040/248358 N NORDISK FERIE

**Algarve** 

v. Privat, zauberhafte Villa m. Swim-mingpool, paradieaischem Garten, 3 Schläfzi., 2 Bädern. Wenige Gehmi-nuten an einen der schönsten Strän-de der Algarve. Tel. 04209/13 10

St. Lucia Karibik
Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus
und Woche für 4-6 Personen an wunderschönem weißen Sandstrand.
Hausmädchen inkl.
Tel. 08828/28 54

nst DR. WULF's Ferienhausdienst Posti. 468, 5160 Dären, Tel. 02421/1221 • Gretiekstelog (200 S.) anfordem • Uricub im somigee
Portugui/Algarye
Herri. exquis. einger. Priv.-Villa, 6
Pers., m. Pool, Meerblick, eig Hensmidchen, gr. Garten, Inmenhof m.
Grill, Tischtennis, Tennis usw.,
Mirz-Mai bes. ginst.
Tel. 86151/47 21 87 Alle informationen im kosteniosen 96-seitigen Programm 1984. INTER-CHALET, 7800 Freiburg Bismarckeitee 2a 12:07:91-210077

Griechenkund — März bis Dez. Villen, Appts.; grath: Surfing, Segeln. Mähe Tennis. T. (06104) 4 23 95

Carvoeiro Club Rxkinsiver Villeneinb an der Algarve, Luxusvillen mit eigenem Schwimm-bad – Hansmädchen. Fordern Sie miseren Prospekt und Videokassette an. Tel. 0611-63 86 68

Algurve/Portugal
Ferien'appts, Relhenhänser u. frei-stehende Villen zu verm. Tel. 06131/854 98 u. 851 29 von Privat zu vermieten, Bungalow mit allem Komf., großer Garten und Pool, ruhige Lage, 3 Schlafzi, 2 Bå-der, Familienzhamer. Raum für 4-6 Pers., Tel. 06124/41 17

GRIECHENLAND Villen, FerWingn, App. Festland/Inseln. Fährschiffe. Rüge Immobilen, Tel. 02 28/48 54 97 Johanne. Burggraf, Karmelderstr. 43, 5300 Bonn 3

Zu vermieten:

Kine sehr schöne inveildenschmann
im Zentrum vom Dorf an der Kinste
mir für den klonst Juni.

Briefe: J. Leienlaan, 1 Bergen H. H.
Niederlande

Über 150 Fertenhäuser in den schön-sten Landesteilen (sb. 195,- DW/ Woche), Kabinenboote, Zigeunerw., u. a. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, Telefon 00 31-25 18 5 79 53

2 Linnsappartements mit Video im schönsten herrschaftlichen Besitz der Region bieten deutsche Besitzer als außergewöhnliches Feriendomit an. Besite Golf-, Angel-, Reit- und Seesportmöglichkeiten vorhanden. Swinmingpool im hauseigenen Park. Anskhrifte unter Tel. 02594/8 34 88 (Ba. u. So.) oder Direktwahl Irland 00353/2 54 81 63 Englische FERIENHAUSED

Bungalows I. 2-4 Pers. ab DM 96.- pr. Tag z. vermiet. Preks. Filige hönnen vermitt. wer-den. Tel. 0451/50 18 12

Südwestirland

Heideweg 54 (Abt. 9)
4 Disseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Biro besetz ver. 900-21-00
Fordern Sie urwert. eine Broschirn an
England-Wales-Schottfund - Irland

Soriese (beig. Kilste), komf. Ferian-häuser u. -whgen. preiswert zu verm., 02248/38 60

Privethileser ole
bittiges Ferienchemizitt
in Holland, Gr.-Srtt., Frankreich, Spanier.
- Küsten - Skandinavien, SRD, Schwetz
etc. in Europe, USA, Prospekt S., DM.
Tasach, Vermietung ihres (2) Hauses u.
psylog guest arrangements möglich. intermationaler Kreis von 5000 Lahrern,
Azzlan, Beamten usw.
Drs. W. Bialdaysen Home Heildeys
Pooff, 279, 1900 AG Castricum (Holland)

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO — PESCARA Wajizijery Umredi noch-n Ordnung ist, ein Listeade à lacarie - Hochpad. Gran Sasso 3000m + sauderes Men-

TOLUE PICTURE A MUNICIPAL BEACH A VALUE OF THE STANDARD OF THE ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango in singusuetten Hotels gen, Thermushullen + Freibädern sones vieten Sondersrigeb. 8 auch für NLFurriaub sehr geeigen kunstnichts gen, Thermushullen + Freibädern sones vieten Sondersrigeb. 8 auch für NLFurriaub sehr geeigen til den Fruspetz Hotelsprüssmarz w Gries - Blaubeitsehrebe 71 - 6000 Disseldout 761, (221) 38 2278 + 3422

LUNGOMARE ZARA - 64022 GIULIANOVA LIDO - ADRIA ABRUZZE LUNGOMARE ZARA - 64022 GIULIANOVA LIDO - ADRIA ABRUZZE Dır. a. Meer. Priv. Strand. Swimmungp., 2 Tennispl. iegil. Komil. Priv. Parkol., Zi.m. Bad/WC. Min bar. Menú n. W. Kinderspleipi., Planobar. Tel. Direkt 003985/867941 - Tel.EX 600061. Ode Anmeldung INGEBURG MATTHIES. Unieras Kirchfeld 53. D 6800 MANNHEM. Tel. 0621/79248

LIDO DI SAYIO — Milano Marktima (Adria-Ital.) HOYEL PREMILA
Anskunft priv. Wohn. Tel. 0039/39/364318. Mod., ruh., 100 m vom Meer extf. Alle Zimmer m.
Du'WC u. Balkon. Lift. Privatparkpl., Garten, ansgez. Küche. 100 m weiter "Sporting Cmb"
m. 14 Tennispl. u. Swimming-Pool. VP: Vor. u. Nachsaison L. 25.000/28.00; Mittels. L.
29.000/31.000, Hochs. L. 32.000/34.000; inbegriffen; Kabine, Sommenschirm, Liegestahl am
Privatstrand. Ausk.: Fam. KLINGELHOFER Tel. 030/772 51 54 Pension Ederu – 1-30017 Jesolo Lido

(b. Venedig), Via Gorizia, 36 (Adria), 100 m v. Strand entfernt. Wir bieten dem Gast einen angenehmen Aufenthalt mit Vollkomfort. VP (Zi. m. Du./WC): 1. 5.–30. 6. u. 28. 8.–15. 9. DM 39.–1. 7.–25. 8. DM 48.–, inbegr. MwSt., Privatstrand, Strandgebühr, Sonnenschirm, Liegestühle, Kurtaxe, hoteleig, geschlossener Parkolaiz. Wir spr. Deutsch, Anruf wenn möglich ab 12 bis 13.30 oder ah 19 ühr. Tel. 0039421/9 29 61–97 19 42.

Ein unvergleichbares gutes Angebot; I-47834 RICCIONE (Adria), HOTEL KEMT – Tel. 0038541/431 69 (Tischzeit), Dir. a. Meer o. Zwischenstr.; schö. Zl. m. Zentralheizung, Du., WC, Balk m. herri. Rick a. d. Meer, Tel.; Lift. Geschloss, Parkol; VP a. inhegr.: Mai DM 38,-; Juni u. 20. 8,-7. 10, DM 42,-; L. 7.-29. 7. DM 54,-; Ostern-Sonderang. – VP – DM 41,-, 10% Rabati für HP.

I-47033 CATTOLICA (Adria) HOTEL MORD EST - Tel. 0039541/981293 (Priv. 96 75 76 Tischzeit). Endlich Perien wie zu Hanse! 2. Kat.; 80 Zl. m. jed. Komf., Bad, Tel. u. Baikon z. Meer. Ruh. Lage. direkt am Meer ohne Zwischenstraße. Im Badeanzug v. Zimmer z. Badestrand! Gr. Tert. zum Meer. Lift. Internat. Butterkitche à la carte ohne Anfachiag. Mäßige Preise. Verlangen Sie unser Angebot.

1-48016 MILANO MARITYIMA-9/ADRIA — Das neue GOLF & BEACH HOTEL. Absol. ruh. Lage a. Meer, freundl. Södtiroler Personal — intern. Entterköche m. Menüwahl, Grillpartys im Prelen, absol. sichere Partpl., elegante Atmosphäre. Preis von DM 54,00–86,00, deutsche Leitung, R. Schütt, Tel. 0039/544/99 20 80. Geöffn. 5. Mai-Okt.

I-61166 PESARO (Adria) HOTEL SPLASSIA – Tel. 0039721/32516 (privat 515 21).

2. Kat., IDEALES HAUS, welches HREN URLAUB GARANTIERT. Mod. Romfort-Neubau m. herri. 1800 m² gr. Garten am eig. Strand o. Zwischenstr. in rul. Lage. Alle Zi. m. Tel., Bad, Du., WC u. großem Balk., Swimming-pool, Parkpl., Sonderpr. für Vor- u. Nachsaison. Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti



MILANO MARITTIMA - Adria-Italien
HOTEL RESIDENCE NAZIONALE
Wasi Mettaorit, 211 - Mod. Bau zum Pinlenweld neben d. Meer. I. ruh. L.g., 21 DU/WC, Kühischr., Spülbeck., Tach/Stühle, Balk. u. Tel., Aufenth. R., Ber.
Priv. Autopark, Restaur. self-service, HP Mel/Juni/.
Sept. 16.000 L., Jul/Aug. 23.000 L. Ind. Bes. u. Lait.
Pagilarani - T. 0038/544/94 93 25 - Priv. 99 25 45.

HOTEL RAFFAELLO - VALVERDE/ Cesenerico - Adria/Italien, Tel. 0039547/86 262 - Das v. Deutschen weg. s. Gastireundsch., gut. Küche u. afl. Komf. bevorz. Hotel. VP v. 33. bis 56.-. Inf. Tel. HAMBURG 701 92 69 WIRKLEM PREISWERTE
Fewos + Bungalows + Hotels italian.
Adria, gen. Beschreib./Pr. können.
Sie anf. h. ZENITH – 8220 Traunstein/
Obb., Hofgaase 3, Tel. 0861/13 083

CATTOLICA/Adrig/Itsilian -- HOTEL HOLIDAY -- Vis Modens -- Tel. 8639541/ 96 77 86, priv. 96 38 97. Ganz nahe am Meer, modern, võllig renov. Küche, v. Bes. gef. Parkol. Vor-/Rachs. L. 20 000, Juli L. 28 000, 1.-25. August L. 30 000, albes inklusiv.

RIMINI-Rivabella
Adria/Italien, HOTEL NORDIC
Tel.0039541/34210 - 30 m v. Meer, Zl. m. Du./WC/Balk. - Lift, Bar - Wiedereröffnung zn Ostern - Mai, Juni, Sept. L. 19 000, Juli L. 23 000. Aug. L. 23 000

Florida W. Pulm Boach Lux,-Villa m. Pool, 300 m z. Strand 3 Schlafzi., 1 Woche DM 1500,— Telefon 02191 / 8 64 65

Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

€ 55 (%),

thizd — Suche 1 od. 2 Hs. f. 11 P. m. gr. Pool v. 21. 6.—1. 8. f. 3 Wo. Telefon 04101/2 77 30 oder 2 64 53

Port Grimaud Hans oder Wohming zu kanfen oder zu mieten gesucht. Ansführliche Angebotsunterlagen schlicken un Dr. Schusinski, Tal. 689/98 63 35, Telex 52 36 18

Spehen f. d. Weihmachtsferien 1984 NEW konff. I-Fam.-Hs. m. a. Kft. f. 4-6 P. in Osterreich od. Schweiz (Ski-geb.). Angeb. u. T. 02129/39 86

ETWAS GANZ NEUES FÜR WEE FEREN! Eiwas Gara, Reues von von ramen.
Eine originelle Tauschmethode—
Landhäuser, Villen, Wohnungen,
Zim. etc. in all Ländern—erdacht v.
H.O.M.-KUB, damit Sie berri. Fer. 1.
wen. Geld verbringen können.
Gratisunterlagen von: H.O.M.-Club,
156, Bld. de la Sauvenière, 4000 LIEGE (Lättich), Belgien

Hotel Minimere - 1-61811 Gubices Hore (Adria). Nod. Hotel mit jegi. Komf.; dir. am Neer, keine Zwischenstr.; ruhige Lage. Alle Zi. m. Du., WC. Bad, Balkon, Tel, Lift, Amienthaltsr., breiter Privatstrand, Antopark, gr. Garten (ca. 2000 m) mit Frühsbücksterr. zum Meer. Abwechslungar. Küche, ginst. Preise. Fam. Berti, Telefon 0039541/95 05 52. Geöffnet ab 1. Mai



C-AT-A Hotel-Association, Palazzo Covaja, Taormina Tel: (0942) 21147 iel und Drehscheibe jeder Sizilien-Reise. Taorminas Ur-Saison zwischen Weih-nachten und Ostern. Wunderbares Erwachen der Natur.

99 Hotels, von der Luxusklasse bis zur gemütlichen Familienpension, erwarten Sie. Und überall der sprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jahren Umgang mit Gästen aus aller Welt. Luft- und Wassertemperaturen;

Januar 18° 13° Februar 20° 14° März 23° 17° April 25° 18° Linlenflüge Frankfurt-Catania mit Anschluss von allen deutschen Flughäfen. Fly-and-Drive-Programm. Auskünfte und Buchungen in allen Reisebüros. Prospekte: Staatl. Ital. Fremden-

verkehrsamt-ENIT: Kaiserstr. 65 - 6 Frankfurt/Main • Berliner Allee



Drehscheibe jeder Sizilien-Reise

### 



HOTEL LAGURNER igherst. 13. Tel. 0039/473/37214 rthotel in Merans schö Somenlage. Rubig mit herrüchen Panorama. Geh. Freibad und Liege-viese. Somenterrgose. Sauda. T-Termis Vorzägliche Küche - Frühatlicksbaffet HP 1. 4. – 16. 6. Lit. 45.000/Person 17. 6. – 4. 8. Lit. 43.000/Person 15. 8. – 3. 10. Lit. 49.000/Person 5. 8. - 31. 10, j.it. 49.000/Person

Frühling in Südtirel Pension Ella, ruh., sonnige lage, in-mitten von Obstwiesen, bietet ihnen freundl. Balkonzim. mit Du/WC, Lie-gewiese, eig. Parkplatz, Zim. mit Ga-beitrühstlick ab Dil 23. (Abendessen mögl.). Gänstige Angelode für ikai-Sonderpouschale im März und vom 23. 6. bis 14. 7. 84 DM 21,-. Fam. Illmer, 39022 Algund b. Me Tel.-DW 0039/473/4 84 37

Vergessen Sie den Alltag und reisen in den Süden, in das reizvoll gelegene Meran in die Ruhezone des Kurortes (10 Gehminuten ins Zen trum unterhalb der berühmten Tappeiner-Promeratrum unterheib der berühmten Tappeiner -Promenade). In einer stimmungsvollen Lage m. viel Grün befinder
sich unser in alponländ. Still eingerichtetes Haus m. personlicher Note. Die schönen Balk-Zim. Bad u. WC, Terrasse m. Service, Aufenthaltsräume, Liegew. m. geheiztem Fralbad, kutullisches Frühst Buffet u. Abendessen, Ment zur Wahl,
Musikabende, Hausbar, Parkplatz. Wiedereröffnung im März:
Salson b. Mitte November. Nutzen Sie unsers Spezialangebote
März, 12.8. -1.8. u. v. 22.10. - 15.11.84.
Auch Sie möchten wir geme verwöhnen u. als Gast bei uns begrüBen! Ihre Famille Brunner, Tel. 0039473/46150.

HUTEL 1-39021 Latsch - Meran Südtirol Tel. 0039/473/734 **Stidtirol** Tel. 0039/473/73444

Ein Ferienart für Erholung, Wenderspaß, viet Sor sich unser neues Komi Hotel i, Tiroler Still Vorzi can remendr für Ernolung, Wanderspalt, viet Sonne II. middes Kurna. Hier betricht sich unser neues Komfi-hotei I. Trivoler Sill. Vorzügi, Kiche, famili Atmosph. Zin. m. Du/WC/Bellc/Radio/TV-Anschi/Selbstwähltei/Lift, Sauna, Solarium, Hallenbed mit Gegenstromenlege, Freihad, Friness, Hausber, gr. Garten u. Sonnenter-, Gerage. Im Ort: Tennispletz u. Trimm-Dich-Pfad. HP m. erw. Frühst. Vorzeison DM 58.-, Kinderermäß. Sonderengebot: v. 4.5. – 1.7.84 – 14 Tage buchen - 12 Tage zahlen. Ostern noch Zimmer frei. Familie A. Dieti.

Frühling in Südtirol (Meran)

a Törggstehof, Tscherms b. Meran (5 km). Komfort-Nenhau,
anorama-Anssichtslage. Eleg-rust. Tiroler Stil. Alle Zim. m.
mecke, TV-Anschiuß, Sonnenbalkon, Freibad, Liegewiese,
Parkpl.

Erieben Sie die Billitenprocht April/Mai! Prosp. anf. Fam. Guimann, I-39010 Tschetms/Meran, Tel.-DW: 0039/473/515 53 od. 525 18

RESIDENCE RITTEN - RITTNERHORN - SUDTIRO pe durch Wesen u. Weiher. Abwechslung: Sport, Schwimmen, Tennik und ein espandise u. viel Zesse u. kamt, Federappestessett; eig. Hollenbod, Soun-rikun, Gonge, gr. Liegew. u. Park m. henri, Fernbick. Preise schon ab DM 45,-1. 2 s. Spezialaubatt bis 10. 7., 5–10%, sowie ab 15. 10., fordem Sie unseren Größprospekt cn. Tel. 9039-473/914 44 — Fast. Kimer, Roustz, 22, 1-37914 Bergstell



Hoch Zhamer frei. Südtirol. Pension Due Kreuz e. Seminium, Telefon 0039473/7 05 83, 1-35025 Kortach Schlas-ders/Vincinges (800 m). Bequen. semini. Balk.-2. m. Bad/Du/WC, tam., gz. Kii., HP DM 59, -OF DM 26., etg. Freibod

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen VILLA MARINA

Ferienwohnungen O

Idle einzigen mit priv. Strond - Putzhan)

Dinest am Meer Appartem Pempt meht 2

4. 6. 8 Pers Pube sorrat, Parky 1

App. 4 Pers . Wocht: ab DM 320

Tel 0039183/45232

Blusten Tel 0039183/45232 Blumen 1-18013 Diano Marina Riviera

**Gute Dienste** 

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.

# Silencehotel

Hotel Schloß Sonnenburg

Im grünen Pustertal liegt auf einem weltläufigen Hügel, über dem Zusammenfluß v. Rienz u. Gader, das ehemalige Kloster Sonnenburg (1830–1785). In den jahrhundertealten Mauern stehen dem Gast die historischen Räume mit ihren holzgelöffelten Stuben, reichtgeschnitzten Kassettendecken, Fresken, Kachen ofen, romanischen und gatischen Gewölben, sowie jeder moderne Komfort zu Verfügung (Hallenbad, Sausa, Fitzet und Fernsehraum). Der Parkplatz, ein

Halbpenion ab DM 59,- pro Perg. Tog. paß: Nor 5 km zuer Kronplatz (10 km Abfainten) und 35 Mis. nach Car (größter Skizinkes der Dolomben). Über 100 km Lungkavilaipen und viele schöne Spazierwege!

tel Schloß Sonnenburg, 1-37030 St. Lorenzen, Pr. Bz./htnlien kl. 0037/474/440 99 oder in Deutschland: alpetoor, Postlack W-11 24, 813 Stansberg, Tel. 08151/20 91-94.

ben, reichgeschnitzten Kössenterrocken, rivesett, und gotischen Gewölben, sowie jeder moderne Komfort zubad, Sausia, Fitnes- und Fernsebruum). Der Parkplatz, ein d Sonnenterrossen besinden sich innerholb der Ringmauern, sen Bed bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bletet neben deutscher berichten Südtinder Spezialtiäten, ein großzügiges Frühstücks-

Lüneburger Heide geide-kröpke

Jeile-Étüpke

100 Betan

Jos Beta

3031 OSTENHOLZER MOOR - ක (05167) 288 📢 Tecklenburger Land

Ruhig gelogen im Surenburger Wald, nahe Wasserschloß Surenburg, Hallen-bad, Sauna, Sonnenstudio, Minigolf, Boccia, Fahrräder, Tennia, Golf, Segelin, Tennia, Golf, Segelin, Golf, Sauna, Sahrräder, Tennia, Golf, Segelin, eriensonderangebot '64 bitte sbestpiel 1 WO HP 485.- DM. 4446 RIESENBECK/WESTF. ~ ☎ (0 54 54) 70 92-93-94

Hochsauerland Silence-Kurhotel Gut Funkenhof Ruhiges Familienkomforthotel mit ländlichem Charme, Hallen-bad, Sauna, Solarium, Massagen, Ersiklasserestauram, Her. Kaffeegarten, Zimmer aller Komfort, Sonderpauschalen ganz-jährig. VP ab 65.— DM. Blüe Prospekt-Material aufördern.

5768 Altenhellefeld - ਨ (0 29 34) 10 12 Hochsauerland

Wald-Flotel Willingen

Besonders ruh. Lage dir. am Wald m. herrl. Aussicht, gemütl. und pers.

Almosphare. behaglich komfortable Zimmer mit Bad. Dusche/WG. Telefon-HALLENBAD - Sauna - Sonnenliege - Massagen, Whirl-Pool. 4-Feld-Tennishalle. Tennis-Intensivieurse - Skitschule - HP ab 65. - DM - Farbprospekt.

3542 WILLINGEN 0/HOCHSAUERLAND - 🖘 (9.56.32) 60.16 - 60.17 Kannenbäckerland/Westerwald

HOTELHENZ
In herrlich ruhiger Waldlage am Rande des Naturpark Nassau. - Nur 10 Min. von Rhein, Lahn u. Mosel. Wir bieten viel Erholung, Sport und Hobby und eine hervorragende

5410 Höhr-Grenzhausen bei Koblenz - 🕾 (0 26 24) 30 33

Rheinpfalz/Südl. Weinstraße ZAUBERHAFT "DAS SILENCE" IHR FERIEN- UND KURHOTEI ZAUBERHAFT "DAS SILENCE" IFIK FERUEIN- UND ROKATO LED in eigenen Park am erweitarten Kurpark. Neur eigenen Park am erweitarten Kurpark. Neur Plus-Minus-Diäl-Kur nach Gertraud Radies (Fiedpraktikerin und Ernährungstherapentin - garantierts Gewichtabnähme 1-2 Pfd. pro Tag durch die vollpolarisierte Reistät ahne Hunger während der ganzen Kur! Haltenbad 30° - med. Bäderabteilung - Massagen - Arzt im Hauses - ruhig gelegen - Harbstpauschalen - isen Kurzwang. Woohenendpauschalen - Prosp. 6748 BAD BERGZABERN - 75 (66343) 2415 n. 8341

Eifel HRI URLAUBSZIEL 1984
ruhige Waldtallage - herriiche Wanderwege - komfortable Hotelzimmer
HALLENBAD - Seuna - Sonnenbank
Liegewiese. Hausbar, gesellige Wein
proben, Halbpension ab 56, – DM.
Bitte Prospekt und Arrangemants anfordern.

RTGENWALD, Simonskall - 🕾 (02429) 1274-5 Naturpark Neckar-Odenwald Wandern - Tennis - Schwimman Hotel Stumpf Das Haus am Wald mit Hallenbad
und Tennisplat: Alle Zimmer mit
Badd WC. Telefon und Södbalkon.
Fernseh-Anschluß, rustlkale Gaststubs, Kamun. Fitneßraum. Seuna. Brännungsanlage. 12.000 um Parkanlage. Vollpension 66.- DM pro Person im Doppelzimmer. Hausprospekt.

6951 NEUNKIRCHEN - TEL. (0 62 62) 898 Berchtesgadener Land/KÖNIGSSEE



Solling



in schöner, ruhiger Lage, direkt am Wald, mit Blick über die Höhen des Sollings. Eig. Hallenschwimmbad, 28°. (13x6 m), Sauna, Solarium. Alle Zimmer m. Bad od. Dusche/WC u. Tel., Lift, Appartem. m. Bad u. WC, Wohn- u. Schlafzi. Nutzen Sie unser Winter- u. Frühjahrsongehot, 7 Toge Erholung für nur DM 289,-. Genaue Einzelheiten u. Hausprospekt auf Antrage Postusschrift: Neuhaus im Solling — 3436 Heizminden 2, Postfach 28, Tel. 05536/10 22

Harz

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im gebeizten Hotelhallenbad in schönster Lege des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Kur u. Erholg. bietet das Kneippknrhotel Wiesenbeker Teleh, 3422 Bad Lanterberg, Tel. 05524/83 09. Modernster Hotelkomf., Hansprospekt, New; Schönheits- und Schrothkuren mit garantierter Abnahmediät.

Lüneburger Heide

PARKHOTEL

Naturpark Ebufar-Drawehn
im schönen Wendland.

Im Luffkurori Hitzacker, liegt unser Haus am hügeligen Elbufar-Drawehn'
im Luffkurori Hitzacker, liegt unser Haus am hügeligen Elbufar.

Zimmer mit Bed bzw. Dusche, WC. Teleton und Fernsehanschluß.
lehebzles SCHWIMMEAD (28") mit Gegenstrom, Souna, Solarium u. Fitneß.

Tennisanlage 100 m vom Haus. Tagungsraum für ca. 25 Personen.

Golfanlage (ca. 15 km), 50 % Pistzermäßigung.

Am Kurpark 3, 3139 Hitzacker/Luftkurort an der Elbe, 12 (05882) 8081

SPORTHÖTEL OBEREGGEN

I-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiter

I-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiten

Optimaler Winteruriaub in einem Spitzenhotel. Der sportlich, gesellschaftliche Skitreff Im OZOMREICHEN Sidparadies, im gemütlichen Obereggen
Ims Sidcenter Latemar/Pampeago geht's direkt vom Hotel. Allein 20 Aufzugsanlagen, 50 km Abfahrten in Schneeelcher ib. Ostern. Skitvarieß, Sidschule u. Kinderskischule im Betreuung im Hotel, angeschlossen am "Superski-Dolomiti". Unser Super-Angebot: Firmwochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.
7 Tage HP Inkl. gr. Frühst Buffet, Abendessen, komfortable Beik Zim. auf
Wunsch exidus. Wohnstudios (kl. Aufprels), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowleu. Tiroler Abende oder bunte Hausfeste von der Bürgermeisterwahl bis zur
Apfelprinzessin, Hallenbad, Whiri-Pool. Sauna. Tiefgerage, 6 Tage Skipase,
5 Tage Skischule DM 703.- Kinder 30% Ermälligung. Außerdem bieten wir
in unserer Hotelanlager Ski-Shopping, Kosmetik/Friseur- u. Massage-Salon,
Caté u. Hausbar, TV-Raum, Diskothek im "Jägerstad!" usw. Rufen Sie uns
an und fordem Sie unser reichh. Winter- und Sommerprogramm an.

Tel. 0039471/615797, FS 401205. Dir: Fam. Weissensteiner Georg.



Hotel-Pension»Heideperle beperadies zu jeder Jahresseit – in der Liineburger Heide) dechaft, himmische Rube. Aus Rande des Naturechutzperk Unser Hotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Urlaub Hichtete Konfortammer mit Du/NFC, TeL, Redio, Bellon ed (257, Seuna, Solarium, Tiechteanie, Reites u. Tenrit iges Frühet.) 55,- EZ; 196,- DZ; Abendessen à la certe.



Hallenhad 28º mit Gegenstromanlage, Sauna, S Dos kleine, romanische Hosel.
Jeglicher Komfort, Hallenbad,
Kuren im Hause. Expuisite.
Landhaus Kartna
frische Küche. VP 89.- bis 172.- Landhaus
Sonderpauschalen · 31 18 Bad Bevensen · Haberkump 24 · Tel. (1982) 3006 · Lüneburger Heide

**Odenwald** 

thr besonderer Aktiv- und Erlebnisurlaub 1984 ...Tennia Inklusive, Reitstall, Ponies für Kinder echwimmen im Meerwasserfreibad 23°, Hallenbad 28° Foreilenfischen im Angelteich und Bech wendern und radeln im herrlichen Odenwald wöchentliche Aldivitäten: Kegeln, Tennistumi tabende mit Tanz ...sich verwöhnen Isasen von unserer leichten Gourmetkliche ...Schönheitstam, Sauna, Massage- und Badeabteilung ...Sonderarrangements für Familien-, Reiter-, Schönheitswoch Wochenende 2 Wochen VP ab DM 900.- Vor- und Nachsstein 2 Wochen VP ab DM 1.036,- Hauptsalagn

FERIEN- UND KURHOTEL
Siegfriedbrunnen Ringhotel 6149 Grasellenbach Ihr Urlaub im grünen 💙 des Odenwaldes

Wir wär's? Erholungsuriaub im Odenwald!
Hertliche Spazier u. Wanderwege in ozonr. Luft, Schwimmen im hoteleig
Hallenbed (8 x 11 m) – Senna, Solar., Pineßraum. HOTEL SELLFVIE garn
6149 Gras-Ellenbech (459 m) Kneipphelbad, das Hotel f. d. anspracher
Gast. Komf.-Appartementzim. m. Bad/WC/Balk. T. 06207/82 11, Hauspross

Ostsee

HOTEL DRYADE - 04503/40 51 2408 TIMMENDORFER STRAND Gut beheizzes Haus mit Hallensothertrembed (50°), elegent u. anhelmeind, Lift, zentral u. ruhig gelegen. Jeden Donnerstag Bridge-Tag. Hausproepsit.

– Ganzjährig geöffnet. –

Telefon 04721/470 65-67.

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferieuerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

BEAUTY-CENTER

Seeblick-Komforthotel, 160 Betten, direkt am schönsten Strand, Kinderfreundlich, Wein- u Bierslube, Specialitäten-Restaurant, Tagungs-aume Kegelbahn, Sauna, Solanum, Friness,

Für alle

Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

Nordsee - Niedersachsen

**Hotel Seelust Badhotel Sternhagen** 2190 Curhaven-Duhnen, Curhavener Str. 63-67. – Das führende Komfort-botel mit der persönlichen Note. Und der guten Kilche, Hallenbad/Sauna/ Solarium.

Urlaub direkt am Meer; für Anspruchsvolle.
Einmelig die 4 Nordseethermen:
Meerwasserhalienbed 28°, Meerwasserhalienbed 36°,
Meerwasserhalienbed 32°, Meerwasserhali 37°
2190 Nordseehelbed Cuchavan-Dunnen, Tel. 04721/47004

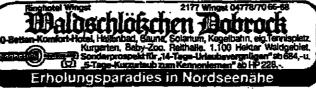

Spez. Offerten brite anigraeth Veranst/Tegung bis 100 Pers; Kur., Schonhers-Urlaub; Club-u. Festagsarrangements; Vor-u. Nachsaison Sonderpreise HALLENBAD



Im Naturschutzpark Lüneburger Heide .. idyllisch, in zeuberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach ge

Von Weld umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit. 80 Betten. lagungsräume bis 100 Pers., Lift, Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna Tischtennis, Billard, Tennispietz, Reitztell (Gastboxen). 2115 Egestorf, Nordheide 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412 Verkehrsgunsig, 3 km von der

ihr Kurhotei in Bad Bevensen

direkt am Wald. Gerikunige Zimm Belkon und allem Komfort. Erzelle Gastronomie (nur für Hausglate). Raum, Aufenthaltsraum (Galerie). Bedeshtellung – sile Kasse für Tagungen und Semina Festlichkeiten und Familie

Versaleon: bis 28. Febr. '84 0/F 69,—bis 73,—DM 1. Militz bis 12. April '84 VP 77,—bis 95,— Pension Kusholel Ascona in Amistella 4, 2118 Bad Bersman, Telefac (85821)

Sauerland



STÖRMANN'S NEUER FACHWERKBAU AM SONNENHANG, DAS NEUE HALLEN-SCHWIMMBAD MIT WHIRLPOOL IST IM HAUSPARK INTEGRIERT. 5948 SCHMALLENBERG (HOCHSAUERLAND)

TEL 02972/456

Sense - Science - Kamintener

Genießen Sie Exclusivnät - Ruhe - Komfort

Ein Erstitussiges Hotel - Einmalige Sonnenhanglage direkt am Walde, Schöne Zimmer
und Komf. - Appertum, mit FarbfTVT/Fet-Uktinbar. 2 Hallenbäder 28", Whilripool, Sauna,
Squash. Exquaste Küche, treundlicher Service. 4798 Bleiwäsche/Sauerland - Telefon (02953) 544 Dorint-Hotels

**DORINT-Clubwochenende** 

lei Unterhaltung, Hallenbad, Sauna, Sonnenbanke, Komfort zimmer mit Bad DU WC, Tel., meistens Farb-TV und Balko 2 Übern, incl. Halbpension, 1 Fl. Wein, Begr.-Cocktail, pro Person im DZ (gültig bis 15, 4, 84 außer Karneval, EZ-Zuschlag 40,-) ab

重量 DORANT Kurhotei 8788 Baq Bruckenai: 3380 Gostar 2-Hah Tel. 06569-841 Tel: 05325-741 Tel 09741-850

CAN'N THE DORBYT Hotel San 8221 Wzell/Charbzyera Tel. 08663-6051

Dorint 4050 Mönchengladbach 2. Tel. 0 21 66 - 45 88-0 Prospekt/Zentralbuchung:

Westerwald



ENZKIOSTERIE

Hotel Zur schönen Aussicht", 5232 Rott/Ww. Bundessleger "Unser Dorf soll schöner werden". Postt. 476, Tet. 0 26 85/3 44, Hel-lenbed, Sauna, Soferium, Tischtennis. Knelppanlage. Solarium, rischerins. Alle Zimmer mit Salarium C. Z. T. Loggia u. Part-TV: VP 57.- bis 63.- Ebene Waldwanderwege. Prospekt.

Forienholels mit Hallenbödern

Ertotungs- u. Erlebnisurisub mit Komfort Hallenbad, Sauna, Sonnendusche, Kegelbahn, Billard, Tischtennis, Wöchentlich Tenzebende, Fenenprogramm

Gonstige Pauschalen. Telefon 07085/611

Weserbergland

KUR-HOTEL "AM KAISERBRUNNEN" BRAKEL

Rute - Ethologe - Estspanning zwischen Bed Orburg und Hötzter (keine Verhehrsstraße, direkt as Wald and Kaleschnumen, herniche Rundwanderwege, Minigott),
Jeglicher Konfort, Loggie, Konfereactionen, Beheiztes Hallenschwissensad - Sauas, Meszagea, Filmelleren, Lift, Bendesingerbahe (scheldfeicht) - Grillabende Wuchenendeauschalen - Elzugstation, Hitte Hamprespekt auferdern,
3492 Brakel (Weserbergland), Telefon (65272) 91 31 - 81 34

ENZTALHOTEL

FORTILIAUS Hotel-Pension in rustik, Still, ruh Sudlage dir a. Wald, Zi m. Bad o Dusche/WC/Balkon/Tel/TV, Hallenbad, Seuna, Tel (07085)6 80

SCHWARZWALDSCHAFER

50 - 30 mg

SEV.

Schwarzwald

**Sie planen** eine Reise In den Anzeigen der



(Huzenbach) Tel. (0 74 47) 3 22 Familie Grammel

Hallenbad, Tischtennis **OF ab 32,- DM, VP ab 56,- DM** 



Bitte fordern Sie Prospekt u. Preisiteta Familie Schilling, Telefon 07065/711. WALDHORN-POST, 7548 Enzidösterte

über den Dachem von Bad Herrenalb

SCHWARZWALD Seit 1816.

GASTHOF/HOTEL Mit neuem rustikalem Komfort-Hotel.

900 m û, d. M. 820 Titisee-Neustadt Parkhotel Adrion Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium,
Kosmetikstudio, med. Bäderabtetlung.
Alle Hotelzimmer u. Appartements mit
Bad o. Dusche/WC, 500 m vom Zentrum,
in ruhiger Lage om Waldrand, mit herrlicher Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal
und die Wälder. Üb/Fr. ab 38, DM.



7506 Bad Herrenalb, Oswald-Zobel-Str. 11 Inh. S. Wöhlert, Tel. 07083/3041 Absolut ruhige Lege am Tennenhochwald Familiare Note, erstklassige be-kömmliche Küche (Menuwahl, Frühstücks-u, Saletbüfett). Hallenbad 25°, behegliche Aufenthaltsräume. Skihnt beim Hags, Wir senden ihnen geme unseren Faroprospekt, Günstige Pauschal-Arrangements.

"Reisen '84"

#### Mit günstigen Preisen werben Bäder um Gäste

PETER ZERBE, Hamburg Seit der wirtschaftlichen Talfahrt hat die Zahl der Besucher in den deutschen Heilbädern abgenommen. Für viele ist die Sorge um den Arbeitsplatz wichtiger als ein vier- oder gar sechswöchiger Kuraufenthalt Gesundheitsexperten und Kurdirektoren gehen davon aus, daß bei einer wirtschaftlichen Belebung eine große Nachfrage einsetzen wird. Nur wann dies der Fall sein wird, ist - wie auf der Hamburger Ausstellung "Reisen '84" zu erfahren war – noch offen.

Für den Urlauber, der auf eine Kur verzichtet, aber von sich aus seine Ferien für die Gesundheit nutzt, hat dieser Trend sichtbare Vorteile: Die Angebote sind vielseitiger, interessanter und - dies ist besonders wichtig – preiswerter geworden. Die REISE-WELT hat sich auf der größtouristischen Publikums-Ausstellung der Bundesrepublik um-

المُوْمُ الْمُعَامُّةُ وَا

35

Bad Bevensen in der Lüneburger Heide gehört zu den "jungen" staatlich anerkannten Heilbädern. Hauptanziehungspunkte sommers wie winters sind die beiden zusammen 650 Quadratmeter großen Thermal-Jod-Sole-Bäder mit 30 Grad warmem Wasser. In guten Hotels kosten Einzelzimmer mit Frühstück pro Tag zwischen 34 und 105 Mark.

Das Hessische Staatsbad Hersfeld bietet einen dreiwöchigen Kuraufenthalt mit Diätverpflegung an. Der Preis beträgt ab 1489 Mark bei Halb-

Bad Bertrich, die Therme zwischen der Mosel und den Maaren der Eifel. bietet zwei Wochen Gesundheitsurlaub von 461 Mark an (Übernachtung mit Frühstlick). Eingeschlossen sind eine ärztliche Anfangs- und Schlußuntersuchung.

Mit 62 Heilbädern ist Baden-Württemberg das größte Heilbäderland der Bundesrepublik. Zwischen Bad Bellingen und Wildbad hat der Gast die Qual der Wahl. Das Mineralund Moorbad Peterstal-Griesbach zum Beispiel bietet Vollpension in los." Kurheimen und Hotels zwischen 30 und 73 Mark pro Tag.

Wer im Urlaub etwas für seine Ge sundheit tun möchte, sollte sich bei der Auswahl des Ferienzieles von seinem Arzt beraten lassen. In einem geeigneten Kurort wird der Urlaub Am 1. Januar 1972 gründete Diekeher ein Erfolg.

Urlaub ist ein schwer definierbares Produkt mit vielfältigstem Inhalt, und fast jedem bedeutet es etwas anderes. Doch wie immer der Urlaub auch ausfallen mag, er wäre nicht denkbar ohne viele Experten, die – meist hinter den Kulissen – daran arbeiten. Wenn zum Beispiel Jens Diekmann nicht eingefallen wäre, die Kette der Romantik-

Hotels zu gründen, würde zwar mancher Tourist auch notfalls sein Himmelbett in privat geführten historischen Herbergen finden, aber viel, viel mühsamer. Die REISE-WELT stellt mit ihrer neuen Serie "Reisemacher" Personen aus dem Tourismus vor, ohne die mancher Urlaub eben nicht wäre, was er ist.

# Kerzenlicht statt kalte Neonröhren

Hot dogs, Fritten und Ketchup. Er managte den Absatz einer englischen "plastic food"-Kette in Deutschland. Doch so recht glücklich war der gelernte Hotelfachmann Jens Diekmann nicht: "Immer häufiger wurde mir klar, daß die sterile Uniformität von Restaurant- und Hotelketten nichts mit echter Gastlichkeit zu tun hat", erinnert er sich. Und so begann er darüber nachzudenken, wie man Hotels und Restaurants unter einem Markenzeichen gestalten könnte, das dem Gast ein Höchstmaß an Individualität, Behaglichkeit, modernem. Komfort und erstklassiger Küche garantieren würde. Der Buletten-Manager aus der Abfütterungs-Branche war sich sicher, daß der Markt für eine Hotel-Kooperative von Häusern traditioneller Gastlichkeit groß sei. Er stieg aus dem Fritten-Job aus, und damit begann seine zweite Karriere.

Meine Kriterien waren klar - keine Uniformität, sondern Individualität der einzelnen Häuser. Keine Bettenburgen, sondern kleine Betriebe. Sie sollten nicht über eine anonyme Gesellschaft gemanagt, sondern von den Besitzern selbst geführt werden, die Küche sollte erstklassig sein, die Preise nicht überzogen, sondern ein Preis-Leistungsvernünftiges Verhältnis der Anreiz für den Gast

sein", erzählt Diekmann. Aber noch fehlte ihm der Aufhänger, der Gag. Er fand ihn auf einer Reise durch seine Heimat - Schleswig-Holstein. "Ich entdeckte einige alte Gasthöfe in historischen Gebäuden, reetgedeckt, mit Fachwerk, behaglich, gepflegt, romantisch. Das ist's, wußte ich, solche Häuser müssen es sein, die kann man auch nicht nachbauen, sind quasi konkurrenz-

Der gastronomische Saulus aus dem Chromstahl-Burger-Busineß, zum Paulus der individuellen Gastlichkeit geworden, fand auch den Namen für die Kooperative solcher historischer Hotels - Romantik Hotels. mann zusammen mit einem Freund,

schen Hauses in Rendsburg, die "Romantik Hotels und Restaurant Jens Diekmann Betriebs- und Beratungs-KG".

Zehn Jahre später feierte die Hotel-Kooperative "Romantik Hotels und Restaurants" ihr erstes großes Jubiläum. Im Jahre 1982 waren 116 Hotels und Restaurants Mitelieder der Hotel-Gruppe geworden, die sich den Diekmannschen Vorstellungen von Gastronomie und Gastfreundschaft angeschlossen hatten.

Der Idee von der Gestlichkeit alten Stils haben sich Betriebe in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, USA, England, Holland, Italien, Norwegen. Dänemark und Portugal angeschlossen. Die "Romantik Hotels und Restaurants" sind ein Begriff für cher arbeiten könne als der einzelne. Das von Diekmann entworfene Emblem - ein stilisiertes Fachwerkhaus mit Messer, Gabel und Schlüssel garantiert gleiche Qualität in den verschiedenen Gasthäusern der Kette und wurde ein Wegweiser für den Reisenden zwischen Ostsee und Alpen. Für die Wirte bedeutete dies, daß der Romantik-Hotel-Kollege in Norddeutschland für den in Bayern werben würde, der im Schwarzwald für

Schließlich machten acht Hotelbesitzer den Anfang - "Katzenbergers Adler" in Rastatt, "Post" in Nagold, Schwan\* in Oestrich, "Historischer Krug" in Flensburg, "Obere Linde" in Oberkirch, "Waldhorn" in Ravens-

den im Harz und umgekehrt. burg, "Zum Stern" in Bad Hersfeld



individuelle Gästebetreuung, persönliches Engagement, Kontakt und Kommunikation geworden.

Doch bis zum 10jährigen Jubiläum war es ein weiter Weg. "Als ich 1972 begann, meine Idee an die Besitzer alter, renommierter Häuser heranzutragen, stieß ich zuerst weitgehend auf Mißtrauen. Für die Leute kam ich erst mal aus dem obskuren 'Hamburger-Busineß', aus der sterilen Welt der Fast-Food-Ketten", erinnert sich Diekmann.

Doch in zäher Arbeit, in unendlichen Diskussionen und mit guten Argumenten konnte er die Zweifler davon überzeugen, daß eine Gruppe unter einem Markenzeichen, welches für den Gast Ausdruck einer gemeinsamen Philosophie sei, im gastronound "Greifen Post" in Feuchtwangen -, und keiner hat es bisher bereut. Mitglied in der Romantik-Gruppe geworden zu sein, auch wenn es manchem nicht leicht fiel, den alten Namen seines Hauses mit dem Zusatz "Romantik Hotel" zu versehen. Doch heute, so Jens Diekmann, "melden sich die meisten auch am Telefon mit dieser Bezeichnung".

Die Idee, Gastgeber für die Gäste zu sein, möglichst so, daß der Besucher sich wie in einem komfortablen Privathaus fühlt, mit dem Unterschied, daß er eben eine Rechnung bezahlt, gewann rasch Anhänger unter den Reisenden. In seinem Bemühen, den Gast aus der Anonymität herauszuheben, entwickelte Diekmann, um den nächsten Trick nicht

schmecker-Reisepaß", ein Heftchen, in welchem sich der Gast seinen Besuch im Romantik Hotel mit Stempel und Unterschrift eintragen läßt. Bei der Anmeldung im nächsten romantischen Quartier kann er gewiß sein, daß er, als "Romantiker" ausgewiesen, Insider sozusagen, besonders herzlich begrüßt und betreut wird.

Um die Identifizierung des Gastes zu vertiefen, hat der Chefromantiker inzwischen einen Romantik-Gästekreis" gegründet, der ein eingetragener Verein für Stammgäste ist. Für die Mitgliedschaft bezahlen einzelne 100 und Ehepaare 150 Mark. Man trifft sich an gemeinsamen kulinarischen Wochenenden oder auf Kurzreisen und hat das Gefühl, eine kleine Elite innerhalb der Hotelkultur zu sein. Daß sich aus solchen Aktivitäten die beste, nämlich die Mundpropaganda für die Mitglieder-Hotels entwickelt, ist der Zweck der Sache. Heute sind die Mitglieder der

Romantik-Hotel-Kooperative in einer Kommanditgesellschaft zusammengefaßt. Als Kommanditisten mit einer jeweiligen Einlage von 2000 Mark zahlen sie je nach Betriebsgröße Beiträge zwischen 5000 und 9500 Mark im Jahr. Komplementär Jens Diekmann steuert, berät, entwickelt und organisiert die Kette von seiner Zentrale in Karlstein aus. Fünf Mitarbeiter, darunter seine Frau, sind zum Wohle der "Romantik" tätig. Eigene Reservierungsbüros in den verschiedenen Ländern stellen für den Reisenden auch Romantik-Arrangements zusammen. 400 000 Buchunngen wurden 1982 abgewickelt. Es scheint, als habe der "Macher" sein Ziel erreicht - aber immer noch ist er 200 Tage im Jahr unterwegs. Nach seiner Meinung gibt es noch lange nicht genug Romantik Hotels. So irrt dann auch, wer glaubt, daß der Mann mit der zündenden Idee ein Romantiker sei. Ein Schweizer Hotelier drückte es so aus: "Diekmann ist der Wanderprediger, die Hoteliers sind seine Jünger und die Gäste die Gläu-

**GUNTER FRONEMANN** 

#### NEUE KATALOGE SOMMER: 84

Agence d'Armerique (Reinhold Meinen, Postfach 13 1213, 4230 Wesel 13): "Ferienhäuser in der Bretagne" – Die übersichtlich ge-gliederte Farbbroschüre bietet eine Auswahl an individuellen bretonischen Häusern, die nicht weit vom Strand entfernt liegen. weit vom strand entremt liegen.
Die Häuser sind je nach Lage mit
ein bis drei Sternen gekennzeichnet, was sich beispielsweise auf
exklusive Villenviertel, Hanglage
und Panoramablick sowie großzügige Außenanlage bezieht. So
kostet ein Zwei-Sterne-Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, direkt am Wald und drei Kilometer vom Strand entfernt, für vier bis sechs Personen pro Woche 944 Mark. In der Nebensaison be-läuft sich der Preis auf 567 Mark. Trélévern, ein Drei-Sterne-Objekt, das für sieben Personen geeignet ist, kostet in der Hauptson pro Woche 1575 Mark, in der Nachsaison 850 Mark

Jean Jacq, (Jean Jacq GmbH, Honsellstraße 8, 7640 Kehl am Rhein): "Ferienhäuser 1984 in Frankreich und Spanien", "Jacq Ferienwohnungen Frankreich — Spanien 1984" – Die diesjährigen Kataloge offerieren vorwiegend Ferienobjekte für den Familienurlaub an den französischen und spanischen Küsten. Schwerpunkte des Programms sind: Bretagne, Landes, Languedoc, Côte d'Azur, Costa Brava und Costa Blanca. Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Languedoc kostet für vier Personen in der Hochsaison pro Woche 621 Mark und in der Nebensaison 285 Mark. In der Bretagne ist eine sehr komfortable Villa für zehn Personen mit fünf Schlafzimmern und 800 Meter vom Sandstrand entfernt für 1452 Mark pro Woche bezie-hungsweise für die Hälfte in der Nebensaison zu buchen.

Attika Reisea (Sonnenstraße 3/5, 8000 München 2) "Griechen-land und Zypern '84 mit Ferien-häusern" – Neben einer Reihe von Pauschalreisen offeriert der Veranstalter eine Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen für zwei bis sieben Personen auf den Inseln Korfu. Kreta und Skiathos. Das Ferienhaus Tryfonas auf Korfu kostet beispielsweise im Juli inklusive Flug für zwei Wochen pro Person 776 Mark.

DANcenter (Spitalerstraße 16, 2000 Hamburg 1): Dänemark '84 – Ferienhotels, Ferienhäuser, Ferienparks, Kajütboote", Nicht weniger als 3000 Ferienbungs an der dänischen Kliste im lows an der dänischen Küste, im Binnenland oder auf Grönland bietet der neue Katalog des größten Vermittlers für dänische Ferienhäuser. Für die Urlauber

erfreulich ist die Einteilung der Saisonzeiten, deren Preisgestaltung sich nicht an den Sommerferien der Bundesländer orientiert. Alle Höuser werden mit Foto und kurzer Beschreibung dargestellt; Grundrisse fehlen. Erweitert wurde das Angebot um Tauchkurse in Hårbølle auf der Ostseeinsel Man. Für die Ostertage gilt ein Sonderarrangement für die Insel Bornholm: Vom 14. bis 24. Märztett ein Vierbie Seche kostet ein Vier-bis Sechs-Personen-Haus 650 Mark, inklusive Fährpassage für zwei Perso-nen mit Pkw. In der Hochsaison vom Juli bis 11 August beträgt der Mietpreis für einen Zwei-Wochen-Urlaub im Sechs-bis Acht-Personen-Haus an Jütlands Nordseeküste 1650 Mark.

Dantourist (Huigade DK-5700 Svendborg): "Ferien-häuser Dänemark '84" – Mit Angeboten für alle beliebten Fe-rienregionen Dänemarks präsentiert das Urlaubsbüro der dänischen Fremdenverkehrsvereine auf knapp 60 Seiten das Pro-gramm für die kommende Somnersaison. Fotos von den verschiedenen Ferienhäusem, eraänzt von einer dreisprachigen kurzen Beschreibung sind Selbstverständlichkeiten in dem über-sichtlich gestalteten Katalog. Zusätzlich geben unterschiedliche Symbole weitere Erläuterungen zu den Objekten, unter anderem über die Ausstattung der Häuser oder Entfernungen zu Einkaufsmöglichkeiten und zum Strand. Als besonderes Bonbon gewährt der Veranstalter für alle Ferienhäuser Rabatte von 30 Mark pro Woche, wenn das Haus für mehr als eine Woche gemietet wird.

Landesfremdenverkehrsve band Baden-Württemberg (Post-fach 304, 7000 Stuttgart 1): "Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Feriendörfer 1984" – Drei verschiedene Kataloge mit Angeboten für Ferienheime im Schwarzwaid, am Bodensee und in Oberschwaben sowie im Nekkarland und in Schwaben präsentieren eine große Auswahl für den Urlaub im südlichen Deutschland. Das Reiseland Baden-Württemberg offeriert auf ins-gesamt 260 Seiten über 7000 Ferienwohnungen und Ferien-häuser sowie 30 Feriendörfer. Informative Texte über die Einrichtungen, Bettenzahl, Adressen, Preise und besonders für Kinder geeignete Feriendomizile geben Auskunft über alles Wissenswerte. Zusätzlich finden sich Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Jeder Katalog ist nach Landschaften übersichtlich gegliedert.

### 

#### China

23tägige Sonderreise Flug/Bahn/Schiff

16. 9.-7. 10. 84 **DM 7825,-**

Wuxi Shangha Guilin Kanton

Kaiser-Sommerpaliss, rimmeistempei Grabstätten der ersten Ming-Kaiser "Venedig von China" "Palast der Menschen", Erholungsort Fahrt auf dem Kaiserkanal Hafen, Zentrum der Wissen Bootsfahrt auf dem Li-Fluß "Südliches Tor Chinas"

TUNESIEN. DAS SCHÖNE IST DER STRAND.

DAS FASZINIERENDE DAS LAND.

Besuch der britischen Kronkolonie Leistungen: Flug Hannover-Peking, Hongkong-Hannover Dernachtungen, Vollpension, Transfers, Ausflugsprogramm

Reisebüro Strickrodt GmbH, Goethestr. 18-20 3000 Hannover 1, Tel. 0511/1608-259

#### Canada USA Alaska Tijb (Ellik) Mib

Reisen Sie mit CANAMdie Experten für Nordamerika. Superpreise - Superberatung. Es macht sich bezahlt, mit Profis zu sprechen. Katalog anfordem: Alter Teichweg 17-19

2000 Hamburg 76 Tel.: 040/29 11 18/19 **MANAM** 

Hamburg · München · Stuttgart

ngkek 1195 DM Rio 2155 DM ydney 2455 DM Idniid 1795 DM Tel. (0221) 21 93 18

mit sonnenreisen familientreundlich ITU

± DN 599. B DM 599-PP DESETTOOM ANTALYA DALAMAN ab DM 639-

!!! SPARKNÜLLER !!! LKCAY - ÖREN-MARMARIS-



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzaĥi



6000 Frankfurt 71, Hahnstr. 70, Tel. (0611) 6 66 65 01 B. wöchentliche ABC-Abflüge von FRANKFURT nach

**NEW YORK** v. 19. 5.-9. 6. 84 DM 999 DM 1049 16. 6. 84 v. 23. 6. - 1. 9. 84 DM 1199 **CHICAGO** 

v. 19.5.-9.6.84 DM 1099 DM 1199 16. 6. 84 v. 23. 6. - 7. 7. 84 DM 1299 v. 14. 7. - 18. 8. 84 DM 1399

30 Tage Vorausbuchungsfrist and vielen weiteren Zielen ordern Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie ihr Reisebüro



Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, soliten Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Hafenstadt von England. Calais liegt also an erster Stelle unter den Halen des Kontinents, wenn Sie den Armelkanal uberqueren wollen (über 8 Millionen Passagiere im Jahre 1983).

Modernste Transiteinrichtungen bieten den Reisenden ein Hochstmaß an komfort in einem angenehmen und gepillegten Rahmen . Buchungsschalter der Fahrgesellschalten, ein Wechselburo, mehrere Boutiquen eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr 16 Hektar Parkfläche, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken

mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell an Bord gelangen Die meisten Überfahrten: Calais bielet taglich bis zu 104 Überfahrten. Das gestattet Ihnen, mit modernsten Autofähren

jederzeit sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme

Mini-Kreuzfahrt von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des



Armelkanals, und mit der Luftkissenfahre dauert es gar nur 30

Reiseburo oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Thoresen

Minuten bis Oover
Die Abfahrtstermine und Preise erfragen Sie bitte in Ihrem

oder Sealink (zustandig für Autofährschiffe) und Hoverspeed

(zuständig für Luftlussenfahren)

Ein Land, das Ihnen Badeurlaub bierer ganz anders als alles, was Sie sonst vom Mittelmeer kennen. So kann es z.B. sein, daß Sie auf ausgedehnten Strandwanderungen niemandem begegnen. Ein grüner, 1400 km langer Sand-

Tunesien am Mittelmeer liegt, rund 140 km

vor der Südspitze Italiens, spüren Sie. Am

strand zieht sich die Küste entlang. Er gehött Ihnen fast allein. Und das Mittelmeer: sauber und kristallklar. Die Hotels: flach, nach Landesart im maurischen Stil erbaut, nur nochvom Grün der Palmen überragt. Und daß

ein Land, dessen Kultur, Schönheit, Charme und Flair faszinierend ist. Lassen Sie sich bezaubern. Ihr Reisebüro berät Sie gern und nimmt thre Buchung an.

la, ich möchte mehr über Tunesien erfahren. Bin ich unter den ersten 1.000 Einsendern dieses Coupons, bekomme ich I Fläschehen tunesischen Rorwein.

Senden Sie diesen Coupon an: FREMDENVERKEHRSAMT TUNESIEN Am Hauptbahnhof 6, 6000 Frankfurt am Main, Telefon 0611/231891. Graf-Adolf-Straße 100, 4000 Dässeldorf, Telefon 0211/359414.

angenehmen Klima. All dies bieter Ihnen DAS MITTELMEER VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE. TUNESIEN. 2 FLUGSTUNDEN NAH.

# Arzdich geleitete Sanatorien und Kli

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbadern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 verkündete, wird, wie sich intwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielzitierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärzlichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichem und seelischem Leistungsvermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein emspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhütung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseltiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitätion auf gleicher Höhe. Die Porderung an den Patienten zur aktiven Mitatbeit zum Gesundheitsbewußtsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

altiglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Altiag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht seiten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala socker und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Dem gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurklinken Brucke und Lösung sein, Auch sie haben sich in Begriff und inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitigehend gewandek. Sie sind keine "Krankenanstallen" mehr und schon gar keine "strengen" Hänser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

Varf-Sanatorium

St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für innere Medizin und Naturheilverfahren

Revitalisierungszentrum - Nachsorge

Fachärztliche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen

Aktive Bewegungstherapie --

Hallenschwimmbad 30 Grad C

**THX-Thymus-Frischextrakt** 

Original nach Dr. Sandberg, neu auch in Kombination

mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie

nach Aslan, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach

Huneke, Homöotherapie. Neu: spezielle Entschlackungskuren für Rheuma u. Arthritis.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch

bevorzugter Lage, Pauschal- und beihittefählge Badekuren.

Kostenloses umfangreiches Informationsmaterial bitte

anfordem von:

Park-Sanatorium St.Georg

HILFE FÜR STOTTERER

6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Hasenpatt 3, 2 05281/4085

Komfortables Haus Berhilfefähig gemåß § 30 GWO

3280 Bad Pyrmont

Kuren und Fransskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkuren,

Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor,

Hallenschwimmbad 30°. Sauna.

WO Alle Zimmer Bad, Dusche/WC, & nen durch unseren Prospekti - Appartement -

### Gesundheit. Die Nr. 1

bei MMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG

# der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

Eigene Herde biologisch aufgezogener Spendertiere

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron, entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter und Rücken THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540,-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die

MEDICIA Information für Spezialbehandlung Privatklingth für rangere Medizin und Nat 5483 BAD NEUENAHR

ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/20 · Tel. 0 2641 / 22.81

Kurpension Sanatonum "Haus Wolfgang" (Arzt im Hause) Unter individueller facharzlicher Betreuung. Rekonveleszenz und Erholung nach Herzinfarkt und allen Gelenk-Operationen. Vollständige medizinische Bäderabteitung im Hause. Bewegungsbad. NEU. Thymiskuren. Trimm-dich-Raum (auch Bodybuilding) Hauptheus mit Fahrstuhl, Alle Kassen. Bitte Prospekt anfordern. Bes. W. von Funcko, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/30 11

● Einschl. Injektionen von Thymusgewebe ● Aufbereitet im eigenen Labor • Gewonnen von speziell hierfür überwachten Schafen • Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe ■ Langjährige Erfahrung ● Informationen über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.



Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg



Herz - Krerslaul. Durchblutungsstorungen. Asthma - Bronchitis Leber- und Stoftwechselerkrankungen. Übergewicht. Gefenk- und Wirbeisaulenfeiden. veg. Dystome. Migrane. Genatire. Tumomachsorge Med. Badeabtig., Sauna. Solarium. beihlifelahig. 3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11:12, Tel. 053 22:7088, Prosp.

#### **DAS WALBERG** 8183 Rottach-Egern/Obb. Roßwandweg 30

Telefon 0 80 22 / 2 40 77 Kuren, Erholen, Fitbleiben für Familie, Beruf, Alter im schönen Tegernseer Tal. Komfort-

ausstattung, gemütl. Aufent-halts- u. Fernsehräume, Hallenbad. Solarium. Sonnen-Internistisch geleitet, individuelle Betreuung, sämtliche Diättormen, auch Spezialdiäten, diätetische Schulung. Moderne med. Einrichtung, Heilgymnastik, Hydrotherapie, Kneippanwendungen, psychosomatische Übungs-behandlung, Massagen, Be-



Therapie nach Prof. Dr. v. Ardenne. Sonderpauschal-wochen bis 31. 3. für Privatstrahlungen, Packungen, aktive Bewegungstherapie. patienten u. Kassenmitglieder. Bitte fordern Sie Prospekt u. Preisliste an. u.a. Skilanglauf. Indikatio-nen: Risikofaktoren infolge



sucht. Vegetative Störungen, degenerative Abnutzungs-u. Aufbraucherscheinungen degewebs- u. Banderapoarates (ausgen, akute und chronische rheumatische Erkrankungen), postoperative : Nachsorge, Rekonvales : zenz. Vitalisierung durch : Sauerstoff-Mehrschritt



Krankenkasse oder zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstel-lung der Erwerbstähigkeit durch die Rentenversicherungsträger LVA und BfA (§ 1235 tf.). Leitung durch Arzt für Nervenheilkunde, Psychotherapie. Träger: Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Braunschweig a.V., Peterskamp 21, 3300 Braunschweig, TeL: 05 31-35 18 46. Anfragen Montag bis Freitag von 8 - 16 Uhr. Sanatorium Umland Forböret Sel 3280 Bad Pyrmont Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45-46. Neues Haus in schöl Hanglage, mod. Hotelkonfort, Lift. Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesteriittät, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß. Jede Diät – Gewichsreduktion – Beihiltefähig – Hausprosp anford. Haftenschwimmbad 28–30°.

HAUS Oel Sol

3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002

nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren

Regenerationskuren
 (THX - Bogomoletz etc.)
 Rheuma-Spezialbehandlungen

Gesundheit in guten Händen

• Im Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alitzg ab. er geht in eine "abgeschirmte Welt", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihm "draußen" belastet, und kann dennoch zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalle, die iägliche Gymnastik, eventuell die Theraple in der Gruppe, Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten interieurs. Die Voraussetzungen f\u00e4r die notwendige Einstimmung auf eine Kur ober Voraussetzungen f\u00e4r die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
 Auspendehung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
 Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den
 persönlichen Bereich absiehert.

einer gezielten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, weil ganz bestimmte Vorausset-zungen fehlen.

Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur mir zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer alligegenwärtigen "Unzuffälligkeit", nam ist mie allem, man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige arztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

• Moderne Sanatorien und Kurkiniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel. nicht sehten Luxushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben anch nach der kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sonderu, auch, unch erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Uaustellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alltag, selbstverständlich und dauerhaft zu regeltigten.

praktizieren.

• Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Pülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkelten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind KHM.

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald

4505 Bad Iburg - Postf. 1248. Telefon 65403 403-1

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmont, Schlospictz 1, Tel. 05281/63 63 c. 52 74 in Kurzentrum annattelbar zum Palmemparten u. Kurzent gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislanftrankheiten, Rheums- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln. Psychosomet, Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung, Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, belhittefühig, Housprospekt. Vor- u. Nachsalson Krmifligung.

# *FRISCHZELLEN*

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 34 Jahre Erfahrung -Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

 Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma

 Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-

störungen ● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen



der olpine Luftkurort Oberbayerns

bitte Alter und Beschwerden nennen

Schulter-, Hüff-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden; Durchblutorungen (Z.B. K Fachärztliche Leitung.

Verlangen Sie unseren Prospekt (07021) 6496. AID-KITTIK Orthopädische Privatklinik
Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim

Graether Atem- und Naturheilsanatorium

lən Regriff für vegetarische lərndəra bietet Ihnen über Ostern das seltene Erlebnis. mit einem der bekanntesten Maler Taiwans

die traditionelle chinesische Malerei

kennenzulernen.

Into Graether Atem- und Natorbellsmat vinns 7242 Dornhan-Fürnsel Freudenstadt - Leletovi (1-1-2)

Galle, Leber, Magen, Darm, Zuckerkrankheit, Entfettung, Altersverschleiß, biolog. Therapie – Naturheitverfahren



#### ASTHMA-KLINIK NAUHEIM

Asthma — Emphysem — Brenchitis — Herz/Kreislauf allergologische Diagnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Mi von Cortison-Präperaten, Intensiv-Therapie und Einleitur

# Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Wir senden Ihnen kostenios: Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- and Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerston-

Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne. Homoopathie. den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen,

Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomtort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra gunstige Pensionspreise in

Vor- und Nachsaison.

8788 Bad Brockenau

# Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten (Ermäß. Vorsalsonpreise) im Hause, Herz and Kreis-leuf, Leber, Rheuma, Diabetes. Geriztrie, Heilfesten, Disten. LIRL Alte Zi, m. Bad oder



Ergometrie, Check up: Ermittlung von Pisikolaktoren, Madzineche Bäder, Moor, CO, Trocken-gasbad, Massaden, Kraim

ARZT

MALK

ند. م

**BANON** 

A 5. W

DE KI

100 mg

# Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis

 alle Kurmittel indiv. ärztliche Betreuung
 Pauschalkuren, keine

 Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiats

39 m² großes Appartement

Fordem Sie bitte unseren informationsbrief an: Ostseekunklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

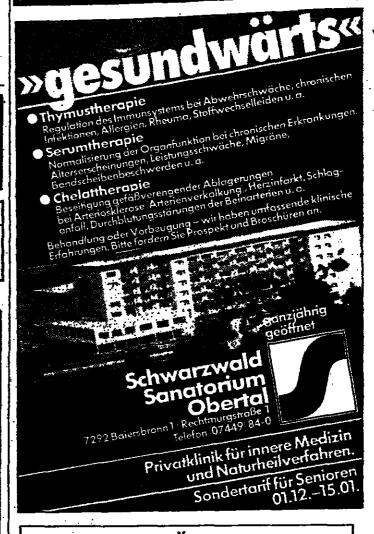

### SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-

Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216



NEU Original-Aslan-Therapie die komplette Gero H3-Kur. auf internistisch-klinischer Basis

\* Gertrand-Gruher-Kor \* 600 Kcal, Schlankheits-Dist \* Sanerstoff-Mehrschritt-Therapie \* Hombopathie-Heilverfahrer

\* Kocipp- and Badekaren \* Aktivprogramm

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, ärztl. Leitung

VP ab 99,- DM Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurbotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hoheleye

Am Kurpark · Tel. 027 58/313 Telex 875 629 Aufleben auf Hoheleye

SAUERSTOFFBEHANDLUNG Hotel im Kurpark 4505 Bad Iburg, Teutob. Weld Telefon 05403/2364

Vital durch
Kurmaßige Zufuhr von reinem Sauersloft in die Bluttbahn (Oxyvenierung
nach De Boolekarnet Bur Behalteli

nach Dr. Regelsberger) zur Revitali-sierung und Regeneration. Bei Durchblutungsstörungen von Hirn, Herz und Beinen; Gedächtnis-

- Thymus, H3, Laser-Akupunktur - internistische Leitung - Therapiezentrum mit Kurmittel-

Bitte fordern Sie ausführliches Schwache; chron. Infekter; Migrane. Informationsmaterial and



SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN

Vorbeugung und Nachbehandlung aller inneren Erkrankungen.
Fachärztliche Leitung, individuelle Behandlung, umfassende Diagnostik, Autogenes Training, Diät- und Abmagerungskuren, Dampfbad, Hallenbad, Sauna, Tennisplatz, medizinische Bäde:abteilung, Lift, Pauschafturen, belhiltefähig, ersatzkassenanerkannt. Anerkannt nach § 184 a RVO.

Direkt am Kurpark, sehr ruhige Lage, Hotelatmosphä

NEU Nicht allgemein kossenübliche Behandlungsmaßnahmen NEU: Chelat-Theraple, Zelltheraple nach Prof. Niehans, Ozor-Sauer-stoffbehandlung, Oxyen-Sauerstoff-Theraple, Sauerstoff-Mehr-schrittheraple nach Prof. v. Aerdenne, Laserakupunktur, etc. Wonneberg 9, 6748 Bad Bergzabern, Tel. 05343-20 21

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bhutbochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechsel-erkrankungen. Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

Wicker-Klinik Bad Wildungen Pauschalkur zum Festpreis von Diagnostik von A-Z . . . 1 Woche stationärer Check-up DM 150,-/Tag pro Person DM 140, /Tag bei 2 Personen inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlensäurehaltige Mineralsprudelbäder, Elektrotherapie usw.), Chefarztbetreuung, Unterbringung,

DM 1085,-Röntgendiagnostik – Langzeit Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie – nuklearmedizinische und computerromographische Untersuchungen bei Bedarf möglich - sämtliche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren). Chefarztbetreuung - ausführlicher Abschlußbe-

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad. Sauna. Freizeitprogramm. Tennis, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

DM 85,- bei 2 Personen, für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche arztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer enstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert - Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislaufhahn. Tennis (Frei- und Hallenplätze), Golf. Reithalle.

Vollpension, Freizeitprogramme.

Alternativ: DM 95,- pro Person





Ärztliche Behandlung, Setreuung. Beratung, Labor-, Röntgen- und Funktionsdiagnostik, moderne Diatetik, Kuranwendungen einschließlich Moorvollbader.

Entzündliche u. deger Krankheiten aus dem rheumatischen Forme Zustand nuch Operation und Unfailfolgen khelten des Herzems und des Krei

35°, Sauna, Knelppanwendungen, gemutliche Cafeteria – in landschaftlich schöner Lage - direkt am neuen Kurpark. Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen auf Anfrage gem zu. KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG

4934 Horn-Bad Meinberg 2 Wällenweg 46, Postfach 23 40

Schwimmbad 30°, Bewegungsbad

Cheigt- v. Saverstoff-Mehrschritt-Theraple Lageskurheim A. Sällelder Tannen und Hotel Teegen mit Kurabteilung 2061 Sülleid/Holst üb. Bad Öldesloe Kassburg 28 Tel. 04537/430 od 558



Telefon (0 52 34) 9 80 61

# **DIE KUR. BRÜCKE ZUR GESUNDHEIT.**

255 Heilbäder und Kurorte in Deutschland. Von der See bis in die Berge. Tun Sie das Beste für Ihre Gesundheit mit den natürlichen Heilmitteln des Klimas, des Bodens und des Meeres.

Gönnen Sie sich eine Pause im Alltag und kuren Sie in herrlichen Landschaften und reiner Luft.

Für Kuren ist immer die richtige Jahreszeit!



Information:

Deutscher Baderverband Postfach 19 01 47 5300 Bonn 1 sowie bei den Kurverwaltungen und Reisebūros.

#### Afzilich geleitete sanatorien und Kliniken



:::S-Mediza

ักเปละเร

Tall UTC VEET

er ten

11478

: E: 🕶

SETEMS

#25"62LN

64: **1227**:

1. 12

- . e .a.z...

. . . .

- 2\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 14 1 22 W

فتتعبضها

(mand the street the

......

3 - T

. . . . . . . .

S.

toff

<u> يستن</u>ين در . . .

Geldbeutel.

**ALKOHOL-ENTWÖHNUNG** 

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

6120 Erbach-Erbuch-Odenwald 20 60 62-3194

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren mil, 2052 Sederkese ? - bei Brymerkuren — Telefon 04745/252 de (Psychiatrie, Hearologie, Psychotherspie. - Aligamainmadizio.



Prospekte anfordern,

Streße PLZ/Ort



Hrenpark & innere Medizin 🚄 Facharzthche Lei-Tel. 0 80 22/8 20 44, Pestf. 529 H, 8182 Bad Winse

Prostata-Leiden? Kombinierra Behandlungsmathod ohne Operation, Ärztliche Leitung Kurhotel CH-9410 Heiden makurost über dem Bodens (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15

Selt 25 Johren Spi

KOSMAS-KLINIK



3389 BRAUNLAGE/Harz Klinisches Sanatoriam

Dr. Klaus Barner Arzt für innere Medizin Dr. Gisela Maurer Arztin f. Psychlatrie u. Neurologi Wirtschaftliche Leitung: Güsther Kopietz Ruf (05520) 30 31, Housprospe

Nichtoperative Behandlung von Erkrankungen der Prostata sowie Reizblasse bei Frauen Kurh. Ludwigsbad, 2292 Bad Albling Fachlirztliche Leitung

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11



Metinau-Kur



Tel: 07732/151-1 7760 Rodol Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

### KUREN IN BAYETH FEIN SCHWARZWALD



Herz/Kreislauf - Nerven - Atemwege - Rheuma -Stoffwechsel - Postoperative Zustande.

Kurdinektion, Tel. 08247/5001 Pf. 1443, 8939 Bad Wörishofen Ideal für Vorsorge und Genesung Wörishofens an!

Wer die optimale Kneipp-Kur erleben will, kommt an Bad Wörishofen nicht vorbei. Das beliebte und erfolgreiche Heilbad ist mit dem neuen Kurhaus noch attraktiver für alle Jahreszeiten geworden.

Und hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis: Hoher Komfort, anspruchsvolle Therapie und ein reichhaltiges Angebot für Sport und Freizeit zu maßvollen Preisen: Ganzjährig günstige Pauschalarrangements für Kuren und zum "Kennenlernen". Fordern Sie den neuen 116-seitigen Farbkatalog Bad

ier Str. 29, Tel. 0 82 47/50 91, Telex 05-31-5 22, Ihr Kneipp-, Kur-u. Sporthotel mit der pers. Note. Gepfl Diâtkûche, arzit. überwacht panwendungen i. H., Revitalisierung, Behandlung mit aktiviertem Eigenblut, Neuraltherapie, biolog, Rheumabehandlung, Indikatio Kreislaufinsuffienz, alig, Erschöpfungszustand, Stoffwechselstörungen, verzögerle Rekonvalaszenz, rheumat Formenkrels. Mod. Kurhotel · Landhaus

# Kuren in markgräfler land



Berühmte Heilbäder - verträumte Klein Wald ode - erlesene Weine - eine excellente Thermen Küche - mides Kiima - altes Kulturland, man nennt es "Die Toskana Deutschlands tionen: Fremdenverkehrsgemeinschaft Markgräflerland, 7840 Mütheim 1, Posti., Tel. 07631/551





# Badenweile



Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

thr Hotel in Bedenweiler für Ferien - Urlaub oder Badekur mit komfortab individuellem Service. Preisgünstige Angebote für die Vor- und Nachs Pauschal-Angebote, Tetelon 0 7632/5061.

Hotel Ritter bad bietet Ihnen erholsame Kur- und Fenentage. Zentrale Lage. Eig. Parkplatz und Garathre Gewähr für eine gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstattung Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenschwimmbad, Solarium, Massaga, Fitnessraum, Frühstücksbuffet, Schonkost-Menues, Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an Familier Badenweiter Für Juli / August Ferien-Sonderpreise - Familien-Arrangements **Hotel Anna** 

Gmelin, Telefon 07632/5031, 7847 Ba Schwarzmatt

Neues 80-Betten-Komfort-Hotel. Bitte fordern Sie unsere austührlichen Prospektunterlagen an. Familie Mast-Bareiss, 7847 Badenweiler / Südschw Telefon 0 76 32 - 52 88 / 52 85.

Kommen Sie dem Frühling entgegen, im März ab 14 Tg. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalts VIIIa Strüwer

VIIIa Strüwer

Kommen Sie dem Frühling entgegen, im März ab 14 Tg. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalts VIIIa Strüwer

VIIIa Strüwer

Kommen Sie dem Frühling entgegen, im März ab 14 Tg. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalt 50% reduzierte Zim merpreise ! Unser Haus liegt direkt am Kurpark, bes. ruhig. Mod. Zimmer u. Aufenthalts of the contraction of th Hotel garni Kursanatorium
Staati.anerk. beihilf. Sanatorium lür WIRBELSÄUL E. GELENKE. ALTERSERKRANKUNGEN Fachärzte

Quellenhof
für konventionelle u. blolog. Therapien, Massagen, Sauna, autogen. Training, Kaltetherapie nach Dr.
Yamauchi, Japan, Bewegungsöbungen in neuen Gymnastikräumen Thermalbewegungsbad is
Bedanweller, Blamarck1. (35), Thermalschwammbad im Garten (287), vorzügl. Küche [ Diät, Reduktions-, Vollkorn-, Entstr. 2, Tel. 07632/5086

# ((!!:E) (R MorioriHERAHES)[7425)

SCHLANKHEITSKUREN **Bad Münstereifel** 

Umfangreiches Informationsmaterial durch: Städisches Kneipp-Kurhaus 5358 Bad Münstereifel, Nöthener Straße 10, Tel. 0 22 53 / 9 21

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote

in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden

**Urlaub und Kur** 

in gesunder Natur.

Erholung — Wandern — Sport — Unterheitung — Gerleßen. Alles in netter Gesellschaft. Bei uns gehen ihre Ferlentraume in Ertüllung. Moderne Zimmer mit Bed, Dusche, WC, Telefon, Radio. 7 Übernachtungen im Dz. Hallenbadund Seinenbagrung Dz. Hallenbadung Seinenbagrung Dz. Gymnastikorogramm, reichhaltiges Frühstücksbülett und Begrüßungs-DM 364.

revitaX Sport-Hotel und Kur-Zentrum 3422 Bad Lauterberg/Harz Telefon (0 55 24) 8 31



Tanneck

PARKHOTEL

Direkt am Kurpark, mit herrli-

Thermalhallenbad mit original Thermal- und Mineralwas

ser direkt aus den staatlich

Dampigrotte, Massage, Sau-

na, temperiertes Freibecken

Pool, Mineraltrinkbrunnen,

Wildbach, Restaurants, Stúberl, Terrasse, Wintergarten,

(27°), Massagedüsen, Whirl-

anerkannten Heilquellen.

First-Class-Hotel.

Parkhotel Griesbach Am Kur-wald 10 · 8399 Griesbach im Rottal · Telefon 08532 / 281



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Ihr Kur-und Erholungsort im sonnigen Südbayern. Schwefelhaltige Thermalquellen (56°C), Kurmittelhäuser, Thermalhallen- u. - freibäder (30-37°). Außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfallfolgen, Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen, Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur -, Sport - und Freizeitangebot, gepflegte Gastlichkeit.

Prospekte: Kurverw. 8397 Bad Füssing, Tel. 08531/21307.

Kurhotel Wittelsbach

Three elegante bedresse in Bad Fassing

Tel. 08531/21021 Ein Haus exquisiter Gastlichkeit im. komt Einzel- u. Doppelzimmern, alle im Dusche oder Bad, WC, Balkon, Radio, Selbst-wähltelefon ausgest., Restaurant, Kaffeeterrasse, Bar, Clubraum, TV-Raume, Konferenzraum, Thermalhallenbad, Liegewie-se, Sauna, finnisches Dampfbad, Solarium, Kosmetekstudeo, Friseur. Facharztpraxis u med Badeabteilung - beihiltefahig-

Appartement - Hotel Schweizer Hof 8397 Bad Füssing, Thermalbadstr. 11, Tel. 08531/21081. Thermalballenbad 37°. Arzi- u. Massagepraxen, Restaurant. Tiefgaragen-Liegewiese-Aufenthaltsraum-

Lift. Alle Zimmer mit Bad/WC, Kleinküche, Kühlschrank, Telefon, Farb-TV, Balkon.

KIITIOTE Sonner To Nemark Page 1 Sonner To Nemark Page 

#### Auskunft und Anmeidungen für Kur gegen Arthritis -Rheuma - Ischias - Entschlackung - Idealer Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibed, Tennis usw.) SONDERPREISE MIT KUR für 2 BLAUE WOCHEN BUS-Reise ab München inbegriffen VP (mkl. MWST) A B C DM DM DM DM 1500.- 1350.- 1200.-BLAUE WOCHEN 18.2. - 3.3. - 9.8. - 23.6. - 7.7. - 21.7. 4.8. - 18.8. - 27.10. - 10.11.

ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG** 

17.3. - 28.4. - 26.5. - 13.10. 1600.- 1450.- 1300.- 31.3. - 14.4. - 12.5. - 19. - 15.9. - 29.9. 1700.- 1550.- 1400.-FÜR SELBSTFAHRER: ÖSTERR, MAUTGEBÜHR PRO AUTO VERGÜTET Abeno Terme - Via Monteortone, 74 Ruf (003949) 667154 Telex 430240 Torens München Cura-Werbung - Arnuffstr. 4-6 Ruf (089) 594892-591615 - Telex 529588 Cura-D

Köin Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Telax 8893357 Cura D

ittliung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Ruf (0811) 681074 -

88833-Frankfurt (Reiseve-Telex 416969 Montegrotio terme HOTEL MILLEDIN

Erstid. Haus, ganzi, geöfinet. in einmeliger ruh. Lage mit 30.000 gm Naturpark, 70 gr. Zi. m. jed. Komf., Frei-u Hallienbad ineinan-derlübergehend 34-38°. Boccia, ausgoz. Küche m. Menúw. Tanzabend m. Orchester. Abgeschi. Parkpi. Alie Kuran werden im Hotel unter Sizti, Leitung vorr spez. Personal durchgef. Bitte ford. Sie unsere Prosp. und Preist. an: HOTEL MILLEPINI, 1-35036 MONTEGROTTO TERME (Pedus) oder ru-fen Sie uns an (es wird Deutsch gespr.) Durchwahl: 0039/49/793768.

halpreise 12 Tage Volipension mit 10 Kuren: Hochselson ab DM 1420.-son ab DM 1252-, vom 24,6 bis 12.8.84 5% igen Nachtass. FANGO für ihre Gesundhert: Rheuma, Arthritis, ischias, Nacher-scheinungen v. Knochenbrüchen, Zeilgewebsentzilndun JEDE WOCHE DIREKTE BUSVERBINDUNG

Ihre Osterferien \*\*\*\*

INTERNATIONAL HOTEL BERTHA Kur Fitness Erholung

in einem ersten Haus am Platz 1-35036 MONTEGROTTO TERME 3 Tel. (003949) 793100 / TX 430277 (2 km von Abano, 40 km von Venedig) Kuren: Rhenma, Arthrose, Bandscheibenschäden, Arthritis, Sportverletzungen. Diät und Schönheitspllege.

`≫% REISEBURO ITERMAR
REICHENBACHSTR. 10 - 8000 MÜNCHEN 5 - TEL (089) 2609094
WEISSENBURGERSTR. 37 - 8000 MÜNCHEN 80 - TEL (089) 4480860
LAUFENSCHLAGERSTR. 20 - 7000 STUTFGART 7 - TEL (071) 299629
IHZ WANDSBEKER CHAUSSEE 54 - 2000 HAMBURG 78 - TEL (040) 259041



35031 ABANO TERME Tel. (003949) 86.91.01 e-Telen: 430250 VITHOT-1 Das štieste 5 Sterne Hotel in zentraler und ruhiger Lage in Abano Terne, in der Nithe des Kurparks. Ein Heus von Internationalem Rut, Kliche und Service empflehlt sich ihnen unter NEUER Leitung.
Es ist uns gekungen, den Charme und die Tradition der alten Welt mit moderner Organisation zu verbinden. Unser Heus ist von Grund auf renoviert und modernisert. Ein reitzvoller Park umgibt das Hotel, 3 Thermalschwimmbäder, davon ein Hallenbad mit einem Freihad verbunden, Tennis, Liegeterraseen. Klimaantage im garoam Haus. Unter Betreuung unseres Arztes bleten wir Ihnen FANGO-THERMAL. THERAPEN, Thermel Ozon-Bäder und Duschen, Massagen, Unterwassermassagen, inheletionen, Aerosof-Sprühlherapie, Schönheitskuren (Fangomasken, Cellulitis-Fango u.s.)
Wirverfügen auch über Philivat-Kurkkabinen sit den Zeismern VERBUNDEN. Zum Kennen Lees in den Monaten MÄRZ, JUM und NOVEMBER bei Vorlage dieses inserats eine ERMÄSSIGUNG von 10% auf den Pensionsprals. we und november bet votage desse morate enteresses fen Pensionspreis. den Sie an oder achreiben Sie uns, wir antworten sofort skünfte und Reservierungen auch durch: Frankfurt Teil: 041-295247 Disseldorf Teil 0211-370594 Hamburg Teil: 040-340559 München Teil 089-2503114

217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die

Anzelgenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG



SPEZIAL-AFRANGEMENTS -BLAUE WOCHEN-KEINE PREISERHÖHUNG FÜR DIE HOCHSAISON PREISBEISPIEL AB/BIS MÜNCHEN 14 TAGE / 10 KUREN INKL PLUG - VENEDIG UND TRANSFER HALBPENSION 1.145.--VOLLPENSION 1.285.--1.445.--1.585.--EINZELZIMMER ZUSCHLAG PRO TAG DM 8.--PUR SELBSTFAHRER KOSTENLOSE TIEFGARAGE FLUGREISEN AB ALLEN DEUTSCHEN FLUGHÄFEN, JEDEN SAMSTAG BUSREISEN (BEGINN 25.2 B4) JEDE WOCHE AB MÜNCHEN, STUTTGART LAND VIELEN ANDEREN DEUTSCHEN STÄDTEN, WIR UNTERBREITEN GERNE DETAILLIERTE ANGEBOTE FÜR KURZAUFENTHALTE, FÜR 3 BLAUE WOCHEN ODER LAUT ANFRAGE

# Willkommen in Bad Rotenfels. Rheuma, Almung - Sanatorien, Badeku-ren). Und rund um Bad Rotenfeks Berge und Rebland, Wiesen und Wälder. Wo Gesundbaden Spaß macht:



ROTHERMA Bad Rotenfels Schwarzwold/Murgtal Kurgesellschaft Bod Rotenfels mbH, Bodstr. 9, 7560 Goggenau 12, Tel. 07225/2066-68

ERHOLUNG, KUR ODER URLAUB IM SCHWARZWALDER HEILKLIMA Baldhotel

LAMB EM SCHWARZWÄLDER HEILKLIMA
Wohnen in einem rusikalen Schwarzwaldhotel,
in absol. ruh. u. somiger lage, direkt am Wakl.
KR.-Zim., Lift, Heilenbad 29. Sanna, Solarium.
NEU: Amf Wunsch hönnen Sie mittags u. abends å
la carte flure Mahluekten selbst wählen. Genrähr.
Panschalungehote, u. a. Saserstoff-MehrschrittTherapie nach Prot. von Ardenne. Ubrigens.
bis 15. 4. 84 attraktive Sonderpreisangebote.
seld, Hölderfinstruße 1, Tol. 07052/20 95





### Wenn Sie Heilung oder Linderung suchen bei Rheuma, Arthrosen Bandscheibenschäden bad bellingen

malwasser (38° – 40°). Der angenehme Aufenthalt im sonnigen Rheintal, zwischen Schwarzwald und Vogesen, wird Ihre Kur sehr vorteilhalt unterstutzen. Wir senden Ihnen gern den Prospekt über die KURVERWALTUNG 7841 BAD BELLINGEN Telefon (0 76 35) 10 27

Für Ihren Kuraufentbalt in Bad Beilingen empfehlen sich mit neuzeiti. Kft.-Zi. (für Mäzz noch Zi. frei). Bitte Prospekte anfordern: KURHOTEL PARACEISUS, L. Becker, Tel. 87635/10 18. Behandlungen

um Hse. HOTEL EDEN M. Reuter, Tel. 07635/10 61 HOTEL GARNI MARKGRAF L. Fräulin, Tel. 07636/463. Badearzt im Hse.





Gewichtsatmahme, DM 54,- bls DM 85,-pro Pers/Tap, alies Inklusiv Fordern Ske bitte unseren Prospekt an.

Montfort D-8974 Oberstaufen/Allg. Hugo-vod-Königseggstr. 10 Tel. 083 85/2085

# Nordsee-Osssee-Lüneburger Hefde-Sauerland

Erleben Sie das friesische Volksfest Biike und Petritag" am 21. und 22. Februar



Sylt hat das

gesunde Klima

und das

bessere

WESTERLAND

Kampen

Archsum

Der Wetterdienst List — (04657) 355 — sagt ihnen, wie get das Syller Wetter isti

5)Hidana

Wir treffen uns bei

#### WIKING Appartements v. Häuser in besten Lagen

gen und buchen Sie De: und ten Sie gern. Telefon 04651/70 01 **WIKING** 2280 Westerland · Steinmannstr. 7–9

> Westerland Wenningstedt Tinnum

Ganzjāhrig erstklassige Hāu Appartements, gepflegte Ausstat-tung, zum Teil mit Meeresblick, Schwimmbad, DM 35,- bis DM 350,-



Reinhold Riel Immobilien Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland - 04651/2 28 74



**Westerland/Sylt** Das persönlich geführte Haus mit al-lem Komfort. Erkundigen Sie sich bitte nach uns und unserem glinsti-

Das Haus ist 3 Gehminuten v. Strand, Wellenbad u. Kurzentrum nbaffstr. 3, 2280 Westerland Tel. 04651/60 16—17

reizvolles Domizil für Ihren Insel-Urlaub

bieten wir Ihnen in WESTERLAND,
WENNINGSTEDT, KEITUM
und RANTUM!

1-4-ZI-Appartem. (n. Hänser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 20,bis DM 250,-, je nach Größe und Jahreszeit. Exkinsiver, individneller, behaglicher Wohnkomfort. – Frühstick
und Haithension möglich.



Keltum / Westerland bis 4-Zi-Wohnungen, tellweise chwimmbad, Sauna und Solerium, e nach Jahreszeit, Personenzahl u le nach Jahre

Jahreszeit, Personenzahl u ung DM 40,- bis DM 230,-penkosten. Ihre Anfrage rich Timm Bötel, Bismarckstr. 5 Westerland

Telefon Büro 04651-60 64, privat 56 05, 3 28 12

Kampen / Sylt Mai und Juni noch einige Termine frei! Margarethenhof

und täglichem Reinigungs-Service, Schwimmbad, Sauna und Solarium Haus Seemöwe Hil. App. in ruh. zentr. Lage, Farb-TV, Radio, Tel.

Haus Ruusenhörn oßzägige Kft.-Ferlenwohnungen, schirrspüler, Farb-TV, Radio, Tel. zentr. Lage

Tel. 84651/47 47 and 48 92

KEITUM - Friesenhaus "aur Metel"
Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmem in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsaison zu ermößigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

Westerland

1-Zi.-Kft.-Appartement beste Ausstattung, TV, Radio, Tel., graße Loggla. Ruhig, zentral und strandnah gelegen. Telefon 040/536 52 45

WENNINGSTEDT

Wenningstedter Kur – zu jeder Johreszeit – hier stimmt einfach alles. Frisches Seeklima und jodhaltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Weden und Strand, Wiesen, Wolken, Weite, Hinzu korn-



Es stimme eben einfoch tilles.

Strandhotel "Seefrieden"

Strondstr. 21, 2525 WENNINGSTEDT, 04651/4 10 70

Räumlichteiten für Togungen und Kongresse. Beste Loge zum Strond und zu den Kureknichtungen. Komforzämmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß und Video.

**Hotel Berliner Hof** 

Ein Haus mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage Liebev, ausgest. Zi. mit Du., WC, Tel., TV-Anschl. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admirals-Boysenstr. 17, 2286 WESTERLAND, 04651/2 30 41

Hotel-Pension Wüstefeld Nur 2 Min. zum Strand u. Kurmitteilin., mod. einger. Zi., gemüti. Speiseraum, TV-Raum (Farb-TV), orig. finn. Sauna, Degewiese, ruh. Lage, Voli- u. Halb-

Nordsee Niederskeitsen



7 erholsame Tage, alles incl. ab 151,-\* 7 x Übernachtung mit Frühstück/Kurbeitrag 3 x Baden im Meerwasser-Brandungs-Hallenbad 2 x Wassergymnastik im Brandungsbad Meerwasser-Inhalation Sportmasserge

Den großen Cudaven-Bildorosu Gastgeberverzeichnis it. "Pausch Straße: Sportmassage – 1 Gruppengymnastik Wathvanderung – 1 Teeabend m. dem Kurdirektor Einkaufstahrt auf Se 1 14 Tage doppelter Preis, E.Z.-Zuschlag DM 15,-

Dieses Angebot gift vom 1. 2. - 6. 4. und vom 29. 4. - 13. 5. 1984 **u**Kurverwaltung, 219 Cuxhaven, Tel. 047 21/4 70 44**5** 

Lufthurori Bederkesa AM SEE

Reizvoller Ort mit 200 ha großem See im Binnenland, ca. 20-40 Automin. von der Nordseeküste entfernt, zentraler Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreisen im ■ Beh. Hallen-/Freibad, Solarium, Sauna, med. Båd.

Mingoti, Boccia und Fahrradvermietung
 Massersport (Segein, Surfen, Rudern, Peddeln)
 Sportbootliegeplätze am Geeste-Elbe-Kanal
 Angeln, Reiten, Tennis Rustikale Spielplätze
 Kurpark, Wälder, Moore, beschild. Wanderwege

Pramierter Camping-Freizeitpark



Urlaub in Ostfriesland Ostrhauderfehn, das Urleubsziel für Natur- u. Wasserfreunde, bietet abwechs-lunger. Freuestmöglicht. f. d. ganze Familie. Angeln, Surfen, Segein, Baden, Bootfahren, Trimmen, Radtahren, Wandern, Ruhe u. Erholg.in sauberer, frischer Luft.

Nordsee - 1, Klasse Najade J Appartements andnah, kinderfreundi., sep. Ki.-Zi., Farb-TV, Tel., Sauna, Solarium Cuxhaven-Döse oratsweg 17 · (0 47 51) 42 43

Erleben Sie die Nordseeinsel Langecog Lassen Sie sich verwöhnen im erstement-Hotel DEUTSCHES HAUS lemiiti Appartements, erstid. Kiiche 1 Woche Yellpession eb DN 329, 1 Kind bis 6 Jahre kostsuirei. ledes wett. Kind bis 6 J. 50 % Rrmas. Telefon: 04972/297

Burg Loppersum m. d. Bauerahof a. Natur n. Landschaftsgeblet "Großes Meer". Verfeben Sie Ihren Urlaub in gepflegter Umgebung.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige

Schwimmhalle Wernerwald Cuxhaven-Sahlenburg

direkt an Wald und Nordses, Konferenzräume, Ferienhäuser, Appartements mit Loggia zur See - Telefon (0 47 21) 2 91 41

### Hochsauerland

PREMEASURE

Waldlage, ganzjährig geöffnet. Kurz- und Langzeiturlaubern bieten wir:

vereint ideal unter einem Dach Febevoll eingerichtet Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Röumlichkeiten für festliche Anlässe Relais & Châteoux – ganzjährig geöffnet Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (30-40%) und günstige 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

HOTEL STADT HAMBURG

### Strandhotel Miramar

Einzigartige Lage a. Meer, App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichhaltiges Frühstücksbüfett, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheiztes SCHWIMMBAD, Massage- u. FitneBraum. Überdachte 2280 WESTERI AND . Telefon 04651/78 42

## Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland Telefon 04651/5025



2280 Keitum/Sylt · Tel. 04651/310 35 · Telex 2 21 252 Seiler Hof

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig

HOTEL ATLANTIC Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium

Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe **Äbendrestaurant** Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

### HOTEL RUNGHOLT

2285 KAMPEN / SYLT Unser Haus liegt on ein, der schönst. Punkte inmitt. d. Naturschutzgebiete ments sowie Enzel- und Dopelzimmer m. Bad/Du./WC





285 MERHARESTEEL SALIFFE MEET 4 2010

Alle Zimmer mit Bod/Dusche/WC.

228 Westerland - Steinmannstr. 11 - Tel. (04651) 240 96

Hotel NIEDERSACHSEN garni ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bod/Du., WC,

Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tei. 0 46 51 / 70 23 u. 24

Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/

Sylt, Tel.: 04651/410 81.

Gutschein Sie erteiten Kostenios:

eigener Reitstall, Gastpferde willkommen, Reitbahn, weite itwege am Haus. gepflegte Wanderwege durch traumhafte Waldlandschaft.

Kunstrasen, ganzi, bespielba Auf Wunsch Trainer

cocktall und HP nur DM 188,-Kosmetikstudio - Massagen Sonnenběnke – Schwimmhalle.

eigenes Fitneß: Gerätschaften.

nach Abstimmung Küchenchef.
Küchenchef.
Kindervergnügen
Ponyreiten, Piarwegenfahren
Westernspielplatz, Angelteich

(Kinderermäßigung bls 15 Jah re auf Anfrage) Große Programme:
 zu Karneval, in allen
 Ferien, Weihnachten/
 Neujahr sowie en allen

iume f. 20-400 Pers. m Demonstrationsmaterial.
Unsere Käche, als ausge-zeichnet bekannt, erfüllt höch-

ste Arisprüche.
Pür stimmungsvolle Abweche-lung in gemütlicher Atmosphä-re stehen ihnen 2 Restaurants, instube und Bierklause zu Verfügung.

5-Tage-Angebot: So.-Fr. inkl. Emplangs-cocktail und HP mur DM 345,-

Club-Wochenenden Kegeln auf 4 Bahnen, Tennis Sonderangebote einschl. Plan wagenfahrt u. Hüttenabend

Sporthetel Droste 5948 Schmallenberg-Graischaft & 02972/10 81, FS 17 29 72 39



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfort-Ferienappartements für 2 bis 5 Personen.

Ruhige Lage am Steilufer der Ilmenau, auf dem Ruhige Lage am Steilufer der Ilmenau, auf dem Lietzberg", einem der schönsten Punkte der Lüneburger Heide. Landschafts-Schutzgebiet. Alle Appartements in reiner Südlage mit herrt. Panoramablick. Auch Kleinappartements, außerdem Appartements in reiner Südlage mit herrt. Panoramablick. Bedeutschaft (7 km) \*
Ferienhaus 62 qm. Restaurant. \* Eigener Kleinbus nach Bad Bevensen (7 km) \*

HALLENBAD mit Gegenstromenlage, Sauna, Sotarium, Paddelboote, Kinderspielplatz, mit Gegenstromenlage, Sauna, Sotarium, Paddelboote, Kinderspielplatz, Farbprospekt mit detaillierter Preisilste anford. H. G. Cordes, 3119 Bienenbüttel, Tel. 05823/1515 u. 387

#### Argumente für **NORDFRIESLAND** NORDSEE Schlesulig

ment di sar ein notrernessen gent gebt. Die tusen, De Heiliger Die Klaste seit Brise, Ditsen, weitem Sand. Grüne Wilde Sechreiche Seen, Hammel, Mear und Watt. Einweilig schön ist Nordiriesland.

Bantes Fecharek in Calles malerischer Altstadt, vertrännets Därfchen, piltsschernek Bliche – eine zugbertadte Landschaft, wie geschaffen zuzu 1) Wandern obset Geplick () Radvondern utwo Geplick () Radvondern utwo Geplick () Radvondern () Aktivudned () Stark Celle () Celler Land

**Gerd Verschoor Bloomist** Arbeiten zu, Trockenbismen türlichen Materialien, Kur Schlößchen

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.

# KURHAUS HOTEL Seeschlößchen bad (29°), therapeut. Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, Sauna,

Sonnenbank, Fitne6cente 7 Tage HP ab 68, pro Pers./Tag.

Sonnabends u. sonntage nachmittage Tanzise, abends ab 20.30 Uhr Tanz. Neu: Ferienappartements ab DM 70. 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011 KREBS MIGRANE ARTHROSE

# Kurhaushotel Travemünde

Tradition, Komfort und Gastlichkeit in



Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die berühmte Tradition des Kurhauses Travernünde. Mit unseren interessanten Preisangeboten möchten wir Sie

willkommen heißen. 3 Tage p. P. Ü/F ab DM 156, – bis DM 183, – p. P. Ü/HP ab DM 216, – bis DM 243, – 7 Tage p. P. Ü/F ab DM 336,- bis DM 392,p.P. U/HP ab DM 448,- bis DM 497,-

2-Tage-Festwochenende p. P. Ú/HP ab DM 210, – bis DM 228,-Wir erheben keinen Einzelzimmerzuschlagt Gültig vom 3.1.-6.4.1984 Wir freuen uns auf Ihre Reservierung unter Tel. (0 45 02) 8 11 Landgasthof "HUBERTUS"

# 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tet. (0 29 72) 59 68. Ein gediegener, komfortabler Landgasthof, ab vom Straßenverkehr, Behaglichkeit, Entspannung vom Albag. Alle Zi. mit Bad/Du., WC u. Balkon – Lift – Sonnenterv., eig. Foreflent Tennis, ideales Wandern, Hausprospekt

Da steht jeder

**Urlaubskoffer kopf** z.B. bei diesem DM 259,— pro Per Angebot DM 259, für 2 Wochen Urlaub in der Hochs im 2-Raum-App. mit 4 Personen inkl. Nebenkostenpauschale. Weitere interessante

Angebote finden Sie



Waidmannsruh DIAT- UND NATURNEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 95821/3093 DIAT. Info-Blatt antordern Sehr ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du./WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift

Unter arztficher Leitung

# 

# Fremdenverkehrsverband

Postf. 14 20, Abt. A, 5400 Koblenz, Tel. 02 61 / 3 10 79 Eine Anschrift, die Sie unbedingt in Ihre Urlaubsplanung einbeziehen sollten. Dort erfahren Sie alles über:

• Hobby- und Wanderurlaub, • Städtereisen, • Ferien bei Bauern und Winzern, Ferienhäuser – Ferienwohnungen, ■ Fitness- und Gesundheitsurlaub und vieles mehr für einen

Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir reagieren sofort. rundherum gelungenen Urlaub. Ihre Rheinland-Pfälzer

Zurück zur Natur...

Daliner **Telsenland** im Pfälzer Wasgau

# Urland nach Maß • nicht von der Stange • abwechslungsreich zu jeder Jahreszeit abwechslungsreich zu jeder Jahreszeit

 Zugeschnitten auf ihre personlichen Wünsche passend für jedes Alter und für jeden Geldbeutel Sofort ankreuzen, ausschneiden, einsenden! ☐ Information ☐,,Urlaub nach Maß"-Band

Stadt: Fremoenvernemsam. Postfach 311, Exterstr. 4, Tel. (0 63 21) 8 55-3 29 Ø, 6730 Neustadt/W. Verbandsgemeinde Lambrecht mit den Erholungsorten Elmstein, Esthal, Frankeneck, Lambrecht, Lindenberg, Neidenfels, Weidenthal Wandernaradies

Ruhe und Erbolung in unberührter Natur, Burgruinen, Wildspezialitäten, gut markierte Wanderwege bis 600 NN Fremdenverkehrsamt: 6734 Lambrecht, Tel. (0 63 25) 18 10 NATURPARK PFÄLZERWALD Hotel Forellenhof, Reinhartsmühle



Pauschal - Kuren 3 Wochen ab DM 1.258,--Pfälzer - Spezialitäten - Wochenende DM 120,---Sie können viel für Ihre Gesundheit tun heilendes Kostenlose Informationen: Verkehrsverein Rheingrafenstein e.V., RADON Rheingrafenstein e.v., 6552 Bad Münster am Stein - Ebernburg. Telefon 0 67 08 / 10 46 und 15 00

Thermalbaden = Gesundbaden · 1 Woche ab DM 198,-

Schnüren Sie Thre Wanderschuhebei uns gibt's noch Wunder zu entdecken... Fremdenverkehrsbürg 6783 Dahn/Pfalz Postf. 1169/7 Tel. (96391) 12.12

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Ein erhter "Schach-Marathon" ver- offenbar war es für Timman nicht läuft jedes Jahr in Indonesien – und wird in der "alten Welt" kaum zur Kenninis genommen

Im Dezember endete dort ein Großmeisterturnier (22 Teilnehmer – übrigens 4 weniger als ein Jahr zuvor!) mit dem Sieg von Timman, der 15 1/2 aus 21 machte. Es folgten Portisch 14 Jusupow 13 1/2, Andersson 13, Ljubojevič und Seirawan 13. Eric Lobron besetzte mit 10 1/2 den 14. Platz. In folgender Partie hatte Timman

gegen einen unbekannten indonesischen Meister großes Glück: Damenindisch.

le

Decker Bud

Tick Tell ting

7183. 11245,-

M 392,\_

M - 97 O.- bis Day 201.

Similar

4 (9 45 02)8g

ERTUS-

hsauerland

Section 18 April 18

¥

pf

TELEGRA

}55 €: 25 € O

grade le

der Heine

led

Gunawan – Timman 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 (Die früher sehr beliebte Fortsetzung 5. Da4 kommt nur noch selten vor, da nach Lb?! die Dame auf a4 eher schlechter als auf d1 steht. Oft wird jedoch die Alternative 5.b3 angewandt.) Lb 4 6.Dc2 Lb7! (Besser als c5 7.e4 cd 8.Sd4: Sc6 9.Sc6: dc 10.e5 Sd7. 11.De4, wonach Weiß spürbaren Raumvorteil behält.) 7.Lg2 Le4 8.Db3 Ld2:+ 9.Ld2: 0-0 10.0-6 d6 11.Tfd1 Sbd7 12.Lg5 Dc8!? (Einfacher wäre m. E. h6 13.Lf6: Df6: und Schwarz bereitet den Vorstoß e5 vor.) 13.1.f6: S66: 14.Sd2 Lg2: 15.Kg2: e5 (Auch jetzt wäre e5 möglich!} 16.Dd3 cd4: 17.Dd4: Td8 18.e4 De6 19.Te1 b5 20.Tac1 be4: 21.Te4: Da6 22.Ta4 Db7 23.Tel e5!? (Danach hat es Schwarz nicht mehr leicht - d5! 24.e5 Sd7 hätte

genug – gegen einen unbekannten Meister wollen ja Großmeister gewinnen!) 24.Tb4! De7 25.Dc3 d5 26.Tb5! de4: (Oder d4 27.Dc5 Dc5: 28.Tcc5: Sd7 29.Tc7 usw.) 27.Te5: Db7 28.Db3 Dd7? (Eine taktische Verrechnung: Richtig wäre der Damentausch, obwohl Schwarz nach Db3: 29.Sb3: noch ums Remis kämpfen muß. Z. B. Tace 30.Tc8: Tc8: 31.Te7 Tc2 32.Ta7: g6 usw.) 29.Se4: Tab8 30.Df3! Sd5 (Falls namlich Se4: 31.De4: Tb2:, so entscheidet 32.Tc?!) 31. Tel! (Ausgezeichnet gespielt: Tb2:? könnte mit 32.Sc5 nebst 33.Td5:! widerlegt werden). f6 32.Td5:! Dd5: 33.Sf6:+! gf6: 34.Te8+! Te8: (Völlig hoffnungslos ware natürlich Kf7 35.Dd5:+ Td5: 36.Tb8:) 35.Dd5:+ Kg7 36.Dd7+ Kg6 37.b4 Te5 38.Dg4+ (Das interessante Endspiel ist keineswegs leicht, aber doch für Weiß gewonnen. Der beste Plan ware 38.44 nebst g4,Kg3,f3,h4,-Kf4 und falls sich Schwarz gegen den Vorstoß g5 mit h6 wehrt, so folgt h5 nebst Dd3 oder c2. Statt dessen verdirbt Weiß die Partie damit, daß er seinen König mit dem Vormarsch des f-Bauern entblößt:) Kf7 39.a4 Tb7 48.Dc4+ Kg7 41.f4? Teg7 42.g4? (Womit der weiße König jeden Schutz vor schwarzen Türmen verliert!) Tbc? 43.Dd4 Ted7 44.De3 Te2+ 45.Kf3 Th2:

Lösung vom 10. Februar (Ke6,Td3,Bd4;Kf4,Tg5,Bg3)

Weiß verior nach 1.d5? Tg6+! 2.Ke7 (2.Kf7 g2 3.Td1 Td6 nebst 4...Td5:) g2 4.Td1 Ke5 5.d6 Te6+ 6.Ke7 Td6:+ usw. Zum Remis hätte folgende Fortsetzung geführt: LTdl! Kei! (1 . . . g2 2.Tgl Ke4 3.d5 Te5+ 4.Kf6 oder 2...Tg6+ 3.Ki7 Tg3 4.d5 Ke5 5.d6 Z... Tg6+ 3.K17 Tg3 4.03 Ke3 5.06 Kd6: 6.Kf6=. Auch 1... Tg6+ reicht nicht zum Sieg aus: 2.Kf7 Td6 3.Ke7 Td5 4.Ke6 oder 2... Kf5 3.Tf1+ Kg5 4.Tg1). 2.d5 Tg6+ (Te5+ 3.Kd6 g2 4.Kc6: Td5: 5.Te1+ Kd4 6.Td1+=) 3.Ke7 Ke5 und das gewonnene Tempo rettet Weiß: 4.d6 Tg7+ (Te6+ 5.Kd7 g2 6.Kc7 Td6: 7.Te1+=) 5.Kf8 (Es geht public 5.Ke7 Td6: 7.Te1+=) 5.Ke7 Td6: 7.Te1+= auch 5,Ke8.) Td7 6.Td3! Kf4 7.Td4+ Ke3 8.Tg4 Kf3 9.Tg5 g2 10.Tf6+ usw.



Schwarz am Zug gewinnt (Kh3, Dc1, Tc3, Bg4, h2, Kg8, De6, Td8, Ba6,

#### DENKSPIELE

#### Platzproblem?

Vier Spieler wollen Dame spielen. Sie haben zwar zwei Satz Spielsteine, jedoch nur ein Schachbrett zur Verfügung. Nach kurzer Beratung finden trotzdem beide Spiele gleichzeitig statt! Wie wurde das Problem gelöst?

noch zum Ausgleich gereicht. Aber

Metamorphose

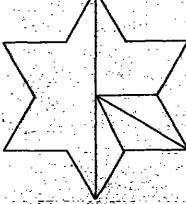

Wie wird aus dem Hexagramm ein gleichseitiges Dreieck?

#### Der Reihe nach . . .

Gesucht ist die Regel, nach der diese Zahlen aufeinanderfolgen: 2 7 15 26 40 57 77 100 usw. Aber: Wenn zum Berechnen einer Zahlz. B. die "7" verwendet wurde, damn müssen auch die vorhergehenden Zahlen von 1 bis 6 benutzt worden sein!

#### Seltsam sechseckig

Gesucht ist ein Sechseck mit folgenden Rigenschaften: Es soll sich in vier kleinere Sechsecke zerteilen lassen, die ihm gleichen. Außerdem soll es sich in drei gleichgroße Quadrate zerlegen lassen, und auch in sechs gleich- Dreiecks-Verminderung schenkelige Dreiecke. Wie sieht diese vielseitige Figur aus?

#### Gut multipliziert

Finden Sie passende Zahlen, die folgende Rechnung aufgehen lassen:  $XXX \times XX$ XXXX  $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$ 

XXXXX Primzahlen sein!

#### Verkürztes Sprichwort

VLKCHVRDRBNDNBR · Ein Sprichwort wurde auf recht einfache Weise verkürzt. Wie heißt es ausgeschrieben?

Auflösungen vom 10. Febr. Quer übers Zifferblatt

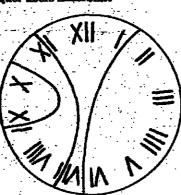

Dies ist eine der Möglichkeiten, das Zifferblatt so zu unterteilen, daß in

jedem Teilstück die Summe der Ziffern = 20 beträgt. Verbogen und verschoben

Der Mittelpunkt des Kreises lag bei



Vier Hölzchen waren zu entfernen, Die Ziffern der Zahlen müssen aber damit vier gleichgroße Dreiecke übrigblieben.

#### Läuferschach

Es lassen sich maximal 14 Läufer aufstellen, ohne daß sich zwei davon bedrohen; z. B. in der hier gezeigten

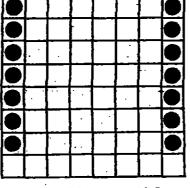

Bedeutungsreicher Unterschied Grab-Grad-Graf-Gral-Gras-Grat-Grau-Graz.

REISE • WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel

Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann, Georg Bauer

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

(B)

# Das große Kreuzworträtsel

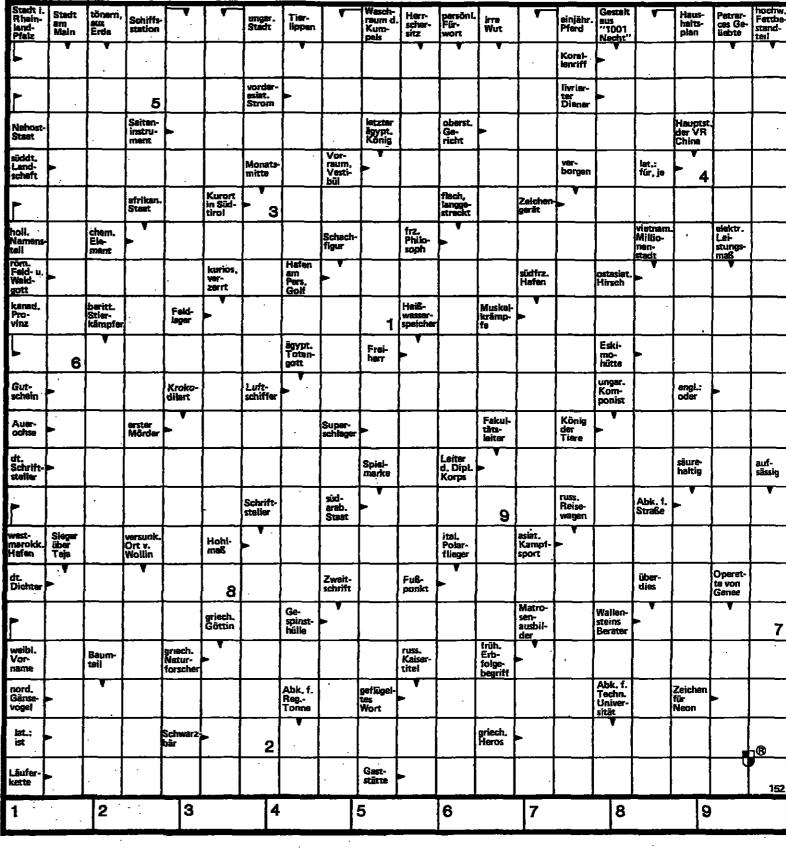

#### BRIDGE

#### Studie Nr. 4/84

 ♦ AK942
 N
 ♦ DB8

 ♥ KD65
 ♥ O
 ♥ A4

 ♦ B B B
 \$ A8743

Nachdem Ost "1 Karo" eröffnet hatte, gab West keine Ruhe mehr und landete schließlich in "7 Pik". Nord greift Karo-König an. Hat West eine minimale Erfüllungs-Chance in die-

#### sem überreizten Großschlemm? Lösung Nr. 3/84

Nord hält in Atout K 8 5 4 2 Wenn West jetzt Trumpf fortsetzt, kommt Nord spätestens mit der dritten Trumpf-Runde zu Stich und kann auf

Coeur wechseln. Da Treff-Bube wahrscheinlich ein Singleton war, hat West men und Nords restliche Trümpfe zu ziehen. Dies kann er nur dann, wenn er die dritte Coeur-Runde in der Hand

mit Karo-Sieben stechen kann. Das Manöver mißlingt, wenn Nord eine

5-2-5-1 Verteilung hält; denn jetzt wird Karo-Sieben mit der Acht überstochen. West sollte deshalb erst Pik-As, Coeur-As und -König und dann weiter Trumpf spielen. So gewinnt er gegen eine 5-2-5-1 Verteilung. Der Plan mißglückt, wenn Nord-ziemlich unwahrscheinlich - auch ein Coeur-Singleton

### **AUFLÖSUNG**

#### DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE May — Afghanen — Abraxas 3. REIHE Ur — Ramona — Elise Probleme, in die Hand zurückzukom- 4. REIHE telegen — Sime 5. REIHE Corot — Eather — Pat 6. REIHE Azalie — Tirana 7. — Oofer 8. REIHE Asir — Isonzo — Gema 9. REIHE N RETHE Seher — Hades — Na 11. RETHE Wal — sieben — Vesuv 12. RETHE Helena — le -Agame 13. REIHE Otter — Alier — Re 14. REIHE Mai — Remus — Ans 15. REIHE Dians -injett 16. REIHE Torr — Juetland 17. REIHE Ste. — Ernst —Saai 18. REIHE Inster — Ar -Trab 19. REIHE Ni — Sucre — Ri 20. REIHE Gelbe Gefahr — Agentur 21. REIHE Order

> SENKRECHT: 2. SPALTE Autoges — Santo Domingo 3. SPALTE Syrer — Rigel — Iraniar 4. SPALTE Io — Mr. — Hegar — L.D. 5. SPALTE Manet — Meder — Stube 6. SPALTE Adler -- Malteser 7. SPALTE Greuze -- Sera -- Ger 8. SPALTE Han -- Illinois -- Sen 9. SPALTE Am -- Elis -- Les -- Jenufa 10. SPALTE No -- Sidon -- Artur -- Cab 11. SPALTE Enite -- Hellenen -- Rho 12. SPALTE Gna -- Ozean -- TS -- Erb 13. SPALTE Beppo -- Leu — It. 14. SPALTE Tapir — Peters — Aras 15. SPALTE Texas — Intrige 16. SPALTE Renoir — Var — Nd — E.N. 17. SPALTE Ale — Gelege — Stand 18. SPALTE parat — Aerar — TU 19. SPALTE Tasman — Monument — As — un 20. SPALTE Se — Tamatave — Stolberg

### Geawarzwalderbeverneisadenewürterenberg



Die feine Art, Bier zu genießen im Hotel "Weißes Rössle" Hier garantiert die über 600-jährige Gradition

dieses außergewöhnlichen Hauses hohe Gastlichkeit.

7824 Hinterzarten, Hochschwarzwald, Tel 97652/1411/12/13

erienpark Bischofsmais Spar-Kurzurlaub '84 Happy-Weekend '84 Anreise Freitagi/Abreise Sonntag bis 16. 5. 1984 und eb 1. 9. 1984 gültig, ausgenommen Feierage und Kamereil, Machen Sie mal ein richtig tolles Wochenende zu zweit oder mit guten Freunden. 2-Personen-Avrangement im 3-Raum-Ap-

Spar-Kurzuriaub \*\*54
Angebot: 2 Para. DM 53,56 pro Tag., jade
westers Pearon im gleichen Appartement
DM 10,- pro Tag. Anress rach Wunsch
bis 16. 6. 1984 und ab 1. 9. 1984 gültig,
ausgenommen Feierlage und Karneval.
Umlangreiches Fetienprografism
Ausflugsinkrien, Sport-und Umlantsklungevertamentungen je rach Jehnezell, Angeln,
Golten, Kotten, Reiten, Wandern, Ternie,
Ristze, Helle, Unterricht), Techtennis,
Minigoti, Volleybal, Freibutspiele, Kogeln,
Frei- und Hellenbed, Trimunghad uner, Farientund Weld, 1- bis 7-Peaponen-Wohnungen
mit kompl. eingerichteter Küche, Du/MC,
Kinder- und Stermechtzbrimze, geräumiger
Wohneum mit Elipeur, Bellen, 98-0- u. a.
Leden, Mien-TV, Restaurationen, Diescobel.
In graßen Waldquelde Methelungen \_aum. ende zu zweit ober mit gusmi Freunden.
2-Personen-Arrangement im 3-Reund-ppartiement 180.- DM, Verfängerungstag
DF 70.- DM, Jede wehtere Person im
gleichen Appartement 50, DM, Verfängerungstag DF 35.- DM, im Preis eingeschlossen zwei Übernachtungen mit
Halbpension von Freitag abend bis
Sonntag morgen inkl. 3-Gang-CandieLight-Dinner am Bamstagsbend, BegrüBungscocktail, Tanz (Disco/Bur) und
Zimmerfüherraschung.

Schneereicher Wintersportort Lifte, sipiner Skillft, Skilangiauf (59-km Loipen), Schlittschuhlauf, Eisstockschie-Ben, Schlittenfahren, Grüteten, Kinder-faste, für jaden ebres: . . .

Karneval + Skispaß Karneval + Skispali
Anreles Freitsg/Abreise Dienstag, 2–6.
Marz. 1864, mile Praise für rolle Tage.
Eine Interessante Atternative für alle, die
tein Freund von Traungkeit sind; man
verwöhrt den Gaumen und erlett vergnügte Stunden in Iroher Runde. Preis
2-Personen-Arrangament im 3-Raum-Appartement 350, DM, Vertingerungstag
HP 85, DM, hir jede westere Person im
gleichen Appartament 100, DM, Verlingerungstag
HP 85, DM, im jede westere Person im
gleichen Appartament 100, DM, Verlingerungstag
HP 50, DM, Im Preis eingeschlosser: 4 Übernachtungen mit Habpansion Inkl. Festnacht-Buffet von Freitag abend bis Dierstag mittag, Kaffee
und Berliner Pfannkuchen und Fastnachts-Cockail im bekannten, großen
Gommer- und Winter-Sport-Aparthole

Ferienpark Bischofsmais 8379 Bischofsmals - Posts Telefon 0 99 20 / 2 41



urlaub direkt am See Gutshof Seeblick, 8207 Pelham, Post Endorf, Telefon 080 53/345

201 Ostern. Pringsten und im Sommer im Bayer. Wald f. Mädehen u. Jungen ab 7 Jahre auf styflisch geleg. Reiter-hof. Mod. Zim., Reithalle. Gästehs. + viel Spaß. Info kostenl. von: Reiter-hof + Pension Fam. E. Pisters. 8411 Bellesstein. Tel. 02462/505

Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

We nicht sur Wein von der Sonne verwöhrt, wird Frohes Wochenende in der Ortenau Badische Weinproben, 4 Kegel-behnen, Schwarzwielder Vogel-benemböle, Straßburg u.w.m. (Informationen aufordern) Ideal für Individualisten und Grupplen Wohnen im Livenshotel und Pananam-Hallenbad, Sauna und Sonnenbank

52,-pro Person im DZ

EUROPAISCHER HOF

OFFENBURG

Telefon (1781/50 50 7600 Offenbring

# Sport ist nicht nur **Männer**sache



Tanken Sie Bergesluft und Gesundheit WEIHERHAUS Ferlenwohnungen Gästehaus
Neuerbaut exklusv eingerichtet nerf Lage. Skr-Langtauf und Wanderparadies heillifumat Kurort 1000 m
Prospekt arrfordern, L. u. M. Harthet, Postfach 1111,
7741 Schönwald, Telefon: 077226558

# Plättig-J-totel

7580 Bühl 13/Schwarzwaldhochstraße - Tei. 072 26/226 15 km oberhalb Baden-Baden, 800 m ü.d.M., Haus mit kultwierter Atmosphäre, rustikal, behaglich, angenehm, Idealer Standort für Ski-lauf an Loipen und Pisten. Terrasse, Hallenbed, Seuna, Solarium. Unser Jubiläumsangebot: Nach der 1. Woche 10 %, nach der 2. Woche 20 % Ermäßigung. Wir senden ihnen geme unsere Festschnft. RESTAURANT · CAFÉ · "HUBERTUS-STUBE"



Landhaus 5. 64 Zugapitzhotal Grahma Notei b. Garmisch-Partenkirchen Jetzt herri. Pulverschnee t. Ihren Skintraub i. unseren obb. Alpen. Kornf. Haus m. frei. Aussicht auf d. Zugspitz-massiv, expon., günst. Lage m. Lospe dir. vor dem Haus Urs. Spezializitienrestaur. verwöhnt Sie. Info: 0862/18876.

RHÖN-PARK Das Badle-Sauna-Wander-Kegel-Minigolf-Reit-Tennis-HÖTEL läditein zum Kurzurlaub

Zwischendurch einmal ausspannen – Resturlaub nutzen – fit trimmen – nette Leuta kenneniernen. Mitten im Neturpark Rhön finden Sie ideale Möglichkeiten für Spiel, Spaß, Sport drinnen und draußen. Alle Zimmer mit Küche, Bad, Dusche, Tollette, Balkon, Radio, Telefon. Mini-Supermerkt für Selbstversorger. 4 Restaurants zum Verwöhnen, Nutzen Sie jetzt die Sonderangebote (am besten gleich tel. bestellietze esten gleich tel. bestellen):

1 WOCHE KENNENLERMANGEBOT Anr. Freit/Abr. Freit. 7 Übernacht., 7x Frühstücksbüffet. Zeiten; 6, 1,-2, 3/9, 3,-13, 4/27, 4,-8, 6, 1984. Preis p. Pers. Studio DM 284/ Appt. DM 334,-EZ-Zuschlag/Tag DM 20,-6-TAGE-PARADIES

So. bis Freit. - 5 Übernachtungen, 5x reichhaltige Halbpension. Zeiten: 8. 1.-5. 2./19. 2.-25. 3./8. 4.-15. 4./6. 5.-3. 6. 1984. Preis p. Pers. DM 358,-Einzelzimmer-Zuschlag / Tag DM 20,-RHONER WOCHENENDE

Anr. Freit-Nachmi/Abr. So.-Vorm.: Bauembüffet, Frühschoppen-Vesper, Oreigang-Menü, 2x Frühstücksbüffet, p. Pers. von DM 118, im Mehrpers., Appt. bis DM 188, im EZ. Zeiten A 13, 1.-3, 2/24, 2.-16, 3, Zeiten B (Zuschlag DM 20,-): 13, 4.-26, 10, 1984.



RHÖN-PARK-HOTEL

Rother Kuppe/Bay. Rhön - 8741 Hausen Tel. 09779/81

# AUSFLUGS-TIP

Azreise: Autobahn A 30 bis zur Abfahrt Kirchlengern. Von dort über die B 239 über Espelkamp nach Rahden Museumshof: im März täglich außer montags - von 9.00 bis

17.00 Uhr geöffnet; von April bis September bis 18.00 Uhr geöff-Auskanft: Stadtverwaltung Rah-

den, 4493 Rahden/Westfalen.



# Rahden in Westfalen

Auf Geest erbaut, in Factive a und Lehm errichtet, mit Stroh gedeckt, so sah ein Gehöft im Kreis Minden-Lübbecke in den vorigen Jahrhunderten aus. Die Wirklichkeit von einst, die Arbeits- und Lebenswelt eines Bauern und seiner Familie zeigt heute der Museumshof in Rahden.

Es ist nur ein kleiner Schritt durch die breite "Niedör" des Hallenhauses, der in die bäuerliche Welt führt. Über die lehmgestampfte Deele, entlang den Stallungen für Pferde und Kühe kommen wir zum Zentrum des Hauses. Hier liegt die Herdstelle im Flet, der Arbeitsplatz der Hausfrau. Von dort konnte sie beim Kochen ihre Kinder beaufsichtigen und das Vieh. Das ganze Leben spielte sich in diesem einen großen Raum ab, dort wohnten, arbeiteten und feierten die Bauersfamilie und das Gesinde. Wir sehen den Platz zum Dreschen, den Dreschflegel, die Wurfschüppe, die Wehmühle und den Scheffel. An anderer Stelle stehen Butterfaß und Buttermolle

Das Brot bereitete die Bäuerin in einem Backhaus, dem ältesten Gebäude des Gehöfts. In ihm finden sich alle notwendigen Gerätschaften und der große Ofen, der an die 25 Brote fassen kann. Diese waren früher häufig bis zu 30 Pfund

Damit in die Haushaltskasse etwas Geld floß, stellten die Bauern im nördlichen Westfalen in den

Wintermonaten Leinen her, das sie verkauften. Die Ausstellung "Vom Flachs zum Leinen" in der alten Scheune gibt einen Eindruck davon, mit wieviel Kenntnis und mühsamer Arbeit aus einem Flachsstengel ein Faden und schließlich Lei-

nen entstand. In unmittelbarer Nähe liegt die Rahdener Burgruine. Diese ehemalige Wasserburg diente seit dem 14. Jahrhundet den Fürstbischöfen von Minden als Landesburg. Sie war der Sitz des bischöflichen Drosten und später in preußisch-branden-burgischer Zeit des Amtsmanns.

In der alten Baunernschaft Tonnenheide stoßen wir auf den größten Findling Norddeutschlands. Dieser riesige Stein, der einem Berg in der Landschaft gleicht, kam während der Eiszeit aus Schweden in die kleine Stadt Rahden.

Eine der ältesten Bockwindmühlen Deutschlands steht in dem eingemeindeten Dörfchen Wehe. Zwischen 1668 und 1688 wurde sie errichtet, doch ihr Alter sieht man dieser Mühle nicht an. Vor einem Jahr wurde sie renoviert und bald wird sie wieder Korn mahlen.

Viel Freude bereitet es, diese Sehenswürdigkeiten, die in keinem Führer verzeichnet sind, per Drahtesel zu entdecken. Unterwegs finden sich viele kleine Dorfschänken, in denen Picker, das sind Rahdener Reibekuchen, ganz vorzüglich zubereitet werden.

CHRISTIANE FRENSE



Figuren zeigen die schlichte Rahdener Tracht
FOTO: DIE WELT

# Mit der Insel St. Lucia Freundschaft schließen

Für eine schöne Aussicht tue ich viel. Diese habe ich vom Bett aus, welch ein Luxus! Zwei wunderhübsche Zuckerhutberge stehen samtblau vor dem Morgenhimmel und tragen ein Wolkenfähnchen am Hut. Die Geräusche der Tropennacht sind verstummt. Tief unten rauscht das Meer. - rhythmisch schlagen die Wellen an den Strand. Ein früher Segler zieht am Horizont vorbei, ein Fischerboot

Diese Szenerie wechselt im Laufe des Tages Farben, Licht und Geräusche, bis die ganze Herrlichkeit in einem orange-goldenen Sonnenuntergang über dem Meer versprüht. Der Mond liegt als Sichel zwischen Millionen von Sternen, im Norden balanciert der Große Wagen auf der Deichsel, Orion schreitet mit wehendem Sternenmantel gen Westen. Und meine beiden Freunde, die "Pitons", stehen als schwarze Kegel vor dem Glitzervorhang des nächtlichen Himmels. Eine Sternschnuppe fällt ihnen fast auf den Kopf.

Der Große und der Kleine Piton sind das Markenzeichen der Insel St. Lucia, Zeugen ihrer vulkanischen Vergangenheit. Mit ihren Lavafüßen stehen sie im Karibischen Meer, und ihre knapp 800 Meter über der See, in der sie sich bei ruhigem Wasser spiegeln, demonstrieren sie als respekta-ble Höhe. Stünden sie nicht in der Karibik, so wären sie sicherlich mit einer Bergbahn erschlossen wie ihr berühmter Bruder in Rio.

Zum Glück gehen hier die Uhren etwas langsamer. Und so ist der Blick von der steilen Spitze des kleinen 750 Meter hohen Piton nur zu haben für tapfere Bergsteigernaturen, die morgens um fünf Uhr von unserem Hotel aus mit einem einheimischen Führer aufbrechen und nach fünf bis sechs Stunden schweißtreibender Kletterei von oben aus jodeln können, sofern sie noch so viel Puste übrig haben. Also nichts für uns.

Das "karibische Tempo" ist ansteckend

Ja, man wird ziemlich faul hinter Bougainvilleen und Hibiscusblüte, mit denen die Zimmerfrau unseren luftigen Bungalow täglich frisch dekoriert. Sie und die hübschen, dunkelhäutigen Mädchen, die das substantielle englische Frühstück und das nahrhafte Dinner servieren, bewegen sich wiegenden Schrittes im Zeitlupentempo, was nicht nur anmutig aussieht, sondern vor allem beruhigend auf all die gestreßten amerikaen und kanadischen Gäste wirkt. Das freundiche "How are you this morning?" klingt nicht nach Routine, sondern nach echtem Inter-

Wer mehr als drei Tage in dem kleinen Bungalow-Hotel am Berghang von Anse Chastanet verweilt und

Touristen von Insel zu Insel hopst oder jettet, weiß bald die netten Madchen mit Vornamen, ihre Lebensumstände, ihre Hoffnungen, ihr Zittern um den Job, und lernt auf diese Weise ein wenig die Probleme karibischer Paradiese kennen

Unten in der palmenbestandenen Bucht schlendern die Korallenschnitzer mit Armreifen, Ohrringen, Ketten umher und nähern sich mit sanfter Zielstrebigkeit den Neuankömmlingen, die sie meistens mit abwehrenden Gesten wie lästige Fliegen abwimmeln. "Wenn ich hier wegfahr', kauf ich dir bestimmt was ab," sagte ich dem Rasta mit der Prachtfrisur unter der Wollmütze. Er lächelt melancholisch und hockt sich von nun an nur zum Plaudern neben mich.

Auch er hat keine Arbeit und keine andere Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als mit dem Verkauf seiner Schnitzereien aus brauner Koralle. Er zeigt mir die rohen Korallenzweige und wie sie geschnitzt und poliert werden, und ich schau zu, wie unter seinen geschickten Händen aus einem Korallenstück eine kleine Meerjungfrau entsteht.

Ich frage Eddy nach seiner Religion, die er durch die langen, aus dünnen Haarsträhnen gedrehten Locken unter der Mütze verrät. Nicht Christus, sondern Haile Selassie, der vor seiner Krönung Ras Tafari hieß. sei ihr Messias. Ihr Religionsgründer, der aus Jamaika stammende, einen schwarzen Nationalismus propagierende Marcus Garvey, lehrte es so. Jeden Samstag versammelt sich Eddy mit seinen Glaubensbrüdern (Frauen sind nicht zugelassen), ohne Priester bei Reggaemusik. "Stimmt es, daß ihr dabei hascht?" frage ich ihn. Er grinst verlegen und fragt gleich nach, ob ich an "Stoff" interessiert sei. Doch mir genügt die Traumkulisse dieser Insel, um ständig "high" zu sein.

Eddys Glaubensgenossen treffen wir an einem touristischen Brennpunkt St. Lucias, Sulphur Springs, dem einzigen Drive-in Krater der Welt\*. Diese sensationelle Bezeichnung meint aber lediglich eine kraterähnliche Senke zwischen den Bergen bei Soufrière im Süden der Insel, eine Miniaturhölle im Paradies. Es stinkt höllisch nach Schwefel, aber es stürzen sich nicht kleine Teufel, sondern flinke schwarze Burschen auf die Touristen, um sie sicheren Fußes zwischen sprudelnden heißen Schwefelquellen an grauen, blubbernden Pfützen und Teichen vorbei durch das dampfende Inferno zu geleiten, - für ein kleines Entgeld, versteht sich.

in knallgelbem T-Shirt und langen Locken unter der überdimensionalen Schirmmütze führt uns und erzählt die Geschichte des Tales, erwähnt seine vulkanische Vergangenheit und seine Bedeutung für die französischen Herren der Insel, die Ende des

18. Jahrhunderts in den nicht weit entfernten Bädern ihr Rheuma kurierten. Sein fröhlich grinsender Rastabruder, der in einer natürlichen Gesteinsbadewanne splitternackt sein Morgenbad nimmt, demonstriert Körper- und Gesundheitspflege-, obwohl er bestimmt noch nicht an Rheuma leidet.

Tauchen zu bunten Korallen und Fischen

Wir brauchten von unserem Nest am Berg nur 120 Stufen hinab in die palmenbeschattete Bucht zu steigen, die Sonnenbrille mit der Taucherbrille zu vertauschen, um dann direkt mit ein paar Schwimmstößen ins Koral-lenriff hineinzuschwimmen. Über die verschlungenen Ornamente der kugeligen Hirnkorallen gleite ich hinweg und schaue den Fischen zu, die sich zwischen rostroten Ästen riesiger Schwämme tummeln: große und kleine, platte und runde, schwarzgelb gestreifte und rosig geschuppte, einzeln oder im Schwarm schwimmende Fische, Manche sehen aus wie verzauberte Prinzen, wenn sie einen so melancholisch anschauen. Und man möchte sie erlösen.

Am letzten Tag , - nachts hatte es mit tropischer Effizienz geregnet, stehen die Pitons in grauen Wolkenschwaden gehüllt so feierlich, als ob sie den Ernst unserer Lage erkannt hätten. Mir fällt das goldene Wort des Taxichauffeurs ein, der uns vor zwei Wochen vom Flugplatz hierher gebracht hatte: "You will only have one problem on this island, your time will be too short." Wie wahr! Ein Regenbogen wölbt sich über dem Meer.

Unten in der Bucht tausche ich mit zwei ebenholzschwarzen Knaben Schnorchel und Taucherbrille gegen einen Bhumenkorallenzweig. Daran hänge ich nun meine karibischen Erinnerungen auf.

BRIGITTE MACHER

Klima: Angenehm, da die Nordost-Passatwinde Kühlung bringen. Im landschaftlich schönsten südlichen Teil der Insel regnet es mehr, als im Nor-den, allerdings meist nur in kurzen, ertrischenden Schauern.

Beste Reisezeit: Dezember bis Mai. Unterkunft: Zahlreiche Hotels verschiedener Preiskategorien, so das Cu-nard La Toc, Steigenberger Caribbue und Holiday Inn an langen weißen und Honday inn an langen weisen Stränden. Preiswerte gute Logiermög-lichkeiten in Guesthouses, Ferien- und Apartmenthäusern. Einige kleinere gute Hotels an der südwestlichen Kügen in stillen Buchten.

Direktflinge: Frankfurt oder Düsseldorf - St. Lucia freitags mit "Condor und LTU. Preise etwa zwischen 1500 und 1800 Mark.

Veranstalter: Touropa, Airtours u. Transatlantic haben die Insel im Pau-schalprogramm, das beschriebene Ho-tel "Anse Chastanet" bei Transatlantic und Airtours. Anskunft: St. Lucia Tourist Board (Consulat of St. Lucia), Bethmannstr.

33, 6000 Frankfurt.





# Rheingold mit Roulette

Eine Weltsensation präsentiert die Deutsche Bundesbahn in diesen Tagen in ihrem "Flaggschiff" Rheingold. Der im letzten Jahr zur touristischen Attraktion aufgeputzte TEE von Amsterdam nach Basel zeichnet sich unter anderem durch einen Clubwagen aus, Schauplatz der regelmäßigen Animationsprogramme. Und hier rollt noch bis zum 19. Februar auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Basel die Kugel. Der erste auf Schienen fahrende Roulette-Tisch der Welt ist samt den dazugehörigen Croupiers eine Leihgabe des Baden-Badener Spielcasinos. Mit der Aktion will man auf das Nobelbad an der Oos aufmerksam machen.

Schon 1983 nutzten viele Fremdenverkehrsverbände aus dem Inland und den Nachbarländern die Chance, Rheingold-Reisende auf sich aufmerksam zu machen. So wurde von bayerischer Folklore über Weinproben bis zum Westerwälder Töpfer allerlei präsentiert. Die rollende Spielbank ist eine besonders originelle

Spielart touristischer Werbung. Dagegen nehmen sich die Bemühungen der Bahn fast bescheiden aus. Es ist geplant, die Sitzplätze in den Rheingold-Abteilen von sechs auf vier zu verringern, Tagesnachrichten sollen vom Südwestfunk über Telex in den Zug übermittelt und von der Stewardess verlesen werden, und im Großraum soll es künftig Videoservice geben. Doch was ist das schon gegen ein rollendes Roulette!

Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Aktion soll mitnichten helfen, das Defizit der DB zu verringern. Im Gegensatz zu üblichen Gepflogenheiten gewinnt in diesem Fall nicht die Bank und führt auch nichts an die Eigner der Räumlichkeiten ab. Gespielt wird nämlich ohne Einsatz und nicht um Geld. Dennoch locken zahlreiche Werbepreise zum Mitmachen. Die ersten Gewinner eines Luxus-Wochenendes in "Brenners Parkhotel" stehen schon fest. Und noch winkt im Rheingold Fortuna . . .

Das Büffet ist eine Augenweide. Zwischen Hibiskusblüten, Orchideen und Palmenblättern sind auf weißem Linnen gegrillte Langusten, gebackene Fische und krosse Hähnchen in Honigteig angerichtet. In Körben liegen Bananenbrote, daneben Papayas, gebackene Bananen und mit Eiscrémegefüllte Mangos. Über Holz-kohle wird die safrangelbe Pumpkin-Suppe warm gehalten. Die Getränke stehen in einer Eiswanne: Saft von Passionsfrüchten und tropische Cocktails mit Blumen und Blättern verziert

Die Kulisse ist grün. Die Buchten, die Bananenplantage im Hinter-grund, die adretten Kleider der dunkelhäutigen Servicemädchen. Ein Filmteam feiert in diesem Tropengarten oberhalb der Mariot-Bucht den Abschluß der Dreharbeiten. Der Titel des Films: "Die schöne Helena der Westindies". So wird St. Lucia seit dem jahrhundertelangen Streit zwi-

schen den Franzosen und Englän-

Als Rex Harrison in der Mariot-Bucht die Hauptrolle des Walt Disneys Streifens "Dr. Doolittle" spielte, war er von der "schönsten Ecke der Karibik" (wie er glaubte) so angetan. daß er spontan versprach, einen Dokumentarfilm über die Insel zu initiieren. Er hat Wort gehalten. Nur wenige Minuten von diesem

prächtigen Naturhafen, in dem die Reichen und die Schönen ihre karibischen Feste feiern, liegt das luxuriöse (und teure) Spitzenhotel der Insel Cunard La Toc. Es ist britisch bis in die Grundmauern. Wenn man mit einer zweimotorigen Liat-Maschine, aus Barbados oder Antigua kommend, St. Lucia erreicht, sieht man das mattrosafarbene mächtige Hauptgebäude, das aus der Distanz wie ein englisches Schloß wirkt. Der "Treffpunkt der Eleganz\* (Prospektwerbung) hat 160 Zimmer im Haupthaus, stilvoll ausgestattete Suiten und gemütliche Re-

Treffpunkte der Eleganz: La Toc und Cariblue In 40 Hektar Abgeschiedenheit zwischen Palmen und Farnen sind 60 Ferienbungalows verstreut, zum Teil mit eigenen Swimmingpools. Auf dem von Experten gefeierten 9-Loch-Golfplatz spielen die Großverdiener dieses Sports ohne Preismoney mır zum Spaß. Für erlesene Küche und perfekten Service muß man allerdings auch bis zu 700 Mark pro Nacht bezahlen (Airtours bietet eine Woche mit Linienflug ab 2998 Mark in der preiswerten Sommersaison). Im Preis ist die Benutzung des Golfplat-

> Abendshows eingeschlossen. An der Nordspitze der Windward-Insel, 15 Kilometer von der Hauptstadt Castries entfernt, liegt am Cap Estap in einem riesigen Privatpark das zweite erstklassige Ferienhotel der kleinen Insel: das Steigenberger Caribhue. Die im Westindischen Kolonialstil errichteten Gebäude sind gefühlvoll in die Umgebung eingepaßt worden. Das tropische Landhaus mit 100 Zimmern und zwei Suiten ist

Unieroehmensbereich

Messen and Ausslell

Internationale Tourismus-Borse, 3.–9, Marz 54

zes, der fünf Tennisplätze und der

nicht nur von der Organisation her ein deutsches Domizil. Der Küchenchef kommt aus Deutschland, der General Manager David Gorman, ein Ire, lebte eine Zeit in der Bundesrepublik und auch im Service und an der Rezeption gibt es keine Probleme für Gäste ohne englische Sprachkennt-

Das Cariblue, an einem 300 Meter langen (leider grauen) Sandstrand, mit dschungelartigen Tropenpark hinter dem Haus, wirkt elegant, aber doch legerer als das La Toc. Auch bei Abendveranstaltungen sind Krawatte und Sakko nicht vorgeschrieben. Programme gibt's am laufenden Band auf der Open-air-Bühne: Schlangenbeschwörer, Feuerschlukker, Limbotänzer. Zur "happy hour" marschiert manchmal eine Polizeikapelle auf, schmettert "Die alten Kameraden" und versucht sogar "Die kleine Nachtmusik". Zwar lauter, aber karibisch echter klingt die "Diamonds-Steel-Band", die ihre

Rhythmen auf Ölfässer trommelt. Zwar bietet das 1973 eröffnete Hotel nur einen einzigen Tennisplatz, dafür aber eine Reihe anderer Sportmöglichkeiten: einen Reitstall, Surfen, Segeln und Wasserski.

Vor dem Cariblue ankert das auf Piratenschiff getrimmte Ausflugsboot "Rum Runner". Die riesigen feuerroten Segel werden nur zur Dekoration aufgezogen, denn das Tagespro-gramm mit Besuch des "Vulkans", mit einem Badestopp im glasklaren Wasser des Anse Coshon garantiert ausschließlich der kräftige Dieselmo-

Vom Nationalgetränk Planters Punch (138 Rezepte) dürfen die Gäste soviel trinken, wie sie vertragen.

Auch das Cariblue liegt im oberen Preisbereich. Wer mit British Air ways (direkt ab London) anreist, muß ab 255 Mark pro Tag zahlen. Caribbian Holiday & Connection bietet eine Woche ab 2514 Mark an.

HEINZ HORRMANN

19 AMK Berlin

Die Weltmesse des Tourismus die Messe für den deutschen Fremdenverkehr

Die ITB Berlin 84 erwartet wieder über 1600 Aussteller aus mehr als 100 Ländern aller Kontinente. Rund 75 000 Besucher - davon allein 15 000 Fachbesucher - machen Ein Schwerpunkt des ITB-Kongresses und Berlin eine Woche lang zum Welt-Tourismus-Zentrum.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet auch die diesjährige ITB Berlin.

ein Programm zum vielschichtigen Thema "Tourismuswirtschaft" angeboten:

TTB-Kongress
Gezielter Meinungsaustausch und Diskussion aktueller Fragestellungen.

TEF - Touristik-Experten-Forum zusätzliches Informations-Instrument für Aussteller und Fachbesucher.

Fachliches Rahmenprogramm Einige Streiflichter aus dem Programm:

AMK Berlin Ausstellungs-Messe-Kongress-GmbH, Messedamm 22, D. 1008 Berlin 19, Tet.: (1310) 3038-1, Tellur, 182908 anichti, Bix # 8385 # ab 27, 2

Internationaler touristischer Wettbewerb "Prix ITB"

Taglich 10-19 Uhr

Welcher internationale touristische Film wird diesmal mit dem begehrten "Golde-nen Kompaß" ausgezeichnet?

Goldene Reisekutsche" Das beste gedruckte Werbemittel wird mit der "Goldenen Reisekutsche" gekürt. Veranstalter: Jaeger-Verlag, Darmstadt.

Die Auszeichnung der Vereinigung deut-scher Reisejournalisten ehrt eine verdiente Persönlichkeit der touristischen Wirtschaft.

Messegelände Berlin und ICC Berlin Eingange: Hallen 3/4, Jaffestraße; Hallen 8 und 14, Messedamm;.

Verkehrsamt Berfin Europa-Center, D-1000 Berlin 30, Tel.: (030) 21*2*3-4

Haile 19, Hammarsigöldpiatz;

ICC Berlin

Fragen Sie Ihr Reisebüre!

